

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Kunfler

Monographien



SOUTE

Ulfred Gotthold Meyer



This book belonged to
A.KINGSLEY PORTER
1883-1933

Φρενῶν ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον

HARVARD COLLEGE LIBRARY 1-cl. 20 03 8-70

C. S. Fre-dulling U. Tr. Porter May 14 1594.

## Liebhaber: Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

DOTT

h. knackfuß

**XXXVI** 

Canvva

**Bielefeld** und **Teipzig** Verlag von Velhagen & Klasing 1898



Don

## Alfred Gotthold Meyer

Mit 98 Abbildungen nach Skulpturen und Zeichnungen



Bielefeld und Teipzig

Derlag von Delhagen & Klasing
1898

KG13715



062. \* 532

of on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

## eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 50 Ezemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von  $\mathfrak{t}-50)$  und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Drud von Fifcher & Bittig in Leipzig.

Digitized by Google



Antonio Canova. Rach ber Zeichnung von Rob. Focosi gestochen von Luigi Rabos.



### Canvva.

as macht einen Künstler unsterblich? — Ift es allein die wahrhaft große, schöpferische That bes perfonlichen Genius, den nur die Allmutter Natur felbst, über bem geschichtlichen Wechsel thronend, spenbet, ober ist es zuweilen lediglich bie Wirkung bes Beitgeistes, ber einen seiner begabten Söhne zu seinem Propheten erfürt, ihm feine eigenen Rrafte leiht und ihm zujubelt, bis das Echo feines Ruhmes unverlierbar auch in der Nachwelt forthallt? Und wer übt über beren Urteil, bas so wandelbar ist wie die Kunst selbst, das lette Richteramt aus?

Canova ift von seinen Beitgenoffen taum minder gefeiert worden als Michelangelo. Man hat einen wahren Kultus mit ihm getrieben, ihm Ehren über Ehren ermiefen und Hunderte von Sonetten und Lobreden gewibmet, in benen bie überschwenglichfte Sprache herrscht. Die Stimmen seiner Rritifer und Tabler brangen nicht durch. Sein Ruhm übertonte fie. Nicht nur als zweiter Phibias wurde er gepriefen und als ber Raffael ber italienischen Blaftit, fonbern feine Rünftlergeftalt wuchs über bie Schranten ihrer Wirfungesphäre weit hinaus und erschien besonders feinen bamals politisch gedemütigten Landsleuten zuweilen fast im Lichte eines nationalen Berven, ber außersehen fei, ben ibealften Schatz seines Boltes zu hüten. — Heut ist er einem stattlichen Kreis berer, bie, schaffend ober urteilend, in fünstlerischen Dingen maßgebend find, eine ephemere Größe, über welche bie Runftgeschichte längft Weistern, die nur mit rückvärts gewandtem tischer Hauch ruht auf ihr, selbst da, wo

zubeleben fuchten, ein Rünftler, beffen näheres Studium überhaupt nicht mehr verlohnt. -

Diefes berbe Urteil fonnte berechtigt sein, ohne die Thatsache, daß Canova früher als Großmeister galt, unbegreiflich zu machen. Mit ber Objektivität ber heutigen Beschichtsforschung wurbe man ihm bann jene zweite Art von Unsterblichkeit zuerkennen, welche bort allen gebührt, die "ihrer Beit genug gethan", und seine Größe nur an bem fleinen Dagftab einer tunft-

armen Epoche meffen.

Allein dies reicht zu feiner gerechten Burbigung teineswegs aus. Rein Siftoriter ber Bildhauerkunft wird heute, wie einst Cicognara, beren geschichtliche Entwidelung in ber Blaftit Canovas gipfeln laffen, aber felbst noch Jacob Burdhardt hat biefen als ben "Markstein einer neuen Beit" gerühmt. Und auch abgesehen von seiner geschichtlichen Diffion lebt in feinen Berten ein Teil jener rein perfonlichen Runftlertraft fort, die unvergänglich ist. Canovas Schöpfungen haben, neben ihrer zuweilen gang eigenartigen Burbe, bor allem eine Grazie, die in ber Plaftit weber vor noch nach ihm gefunden wirb. Freilich spricht auch aus ihr zugleich die Beitstimmung: es ift eine subjektive, weiche Anmut, beren Beit erft mit bem Ende bes vorigen Jahrhunderts getommen mar, jener Epoche, bie auf bas Klaffische Altertum nicht, gleich der Renaissance, mit der selbstbewußten Schaffenstraft erneuter Jugend zurudblidte, fonbern mit ber fehnfüchtigen zur Tagesorbnung überging, einer von den Bewunderung der Epigonen. Ein roman-Blid vergangene Ibeale nutlos wieber- fie fich bem klaffischen Geift am meisten

nähert. In die herbe, objektive Grazie der kuppelgekrönter Rundbau, halb Säulenhaus, heidnischen Antike dringt das Gefühlsleben des achtzehnten Jahrhunderts ein und verwandelt sie in eine ben Alten unbekannte Göttin.

Das Zeitalter Canovas ahnte diese Beränderung nicht. Es gab fich dem Glauben hin, die antite Gottheit felbft zu neuem Leben erwedt zu haben. Die Gegenwart burchschaut biefe Selbsttäuschung, aber fie spricht dafür der aus ihr geborenen klassiciftischen Runft eine felbständige Bedeutung zu, beren Ibeal fie bereits wieder in bem verklarenben Licht einer fernen Bergangenheit sieht. Denn auch in ber Runftwell geht keine wirkliche Kraft ganz verloren, und bas Bewußtsein diefes ununterbrochenen Zusammenhanges **sá**läat felbst zwischen weit getrennten Runftanschauungen eine Brude.

In der Provinz Treviso liegt öftlich vom Thal der Brenta, etwa britthalb Begstunden von Bassano entferni, der Fleden Poffagno (Abb. 1). Die tahlen Sügel, an beren Fuß fich seine wenigen Sauferreihen entlang ziehen, fenten fich in füblich fanften Linien, aber ber Monte Grappa im Hintergrund, beffen Gipfel noch im Mai Schnee trägt, gehört zur Rette ber Boralben. Much fonft fpricht ben beutschen Banberer, wie überall in biefem Grenzland, manches hier heimatlich an: wohlbestellte Felber und Obstbaume, laufchige Wiefengrunde und zuweilen selbst Gruppen prächtiger bunkler Tannen; bagu Mühlen, Gehöfte und Baufer in freundlichem Weiß. Dennoch ruht auf biesem Lanbschaftsbilb ichon ber Rauber Italiens. Die üppige Blumenpracht berkündet ihn, zum Kirchlein S. Rocco steigt eine Cypressenreihe hinauf, und die ganze Ortschaft blickt auf die lieblichen Colli Asolani und die Campagna von Treviso: ein herrliches Panorama, das in das flimmernde Licht bes Sübens getaucht ist.

Noch stärker aber mahnt an biesen ein Werk von Menschenhand, welches die Blide bannt. Über bem Stäbtchen thront eine feltsame Rirche. Rein mittelalterlicher Badfteinbau, teine Renaissanceschöpfung wie sonst meist in bieser Gegend! Gin

ist diese Kirche mit ihrer Marmorpracht ein Sendbote bes römischen Bantheons.

Und drunten im Ort felbst ift ein zweiter Bau ganz bom hauch bes Kaffischen Altertums erfüllt. Um Enbe bes breiten Pfades, der schnurgerade von jener Rirche herabführt, erhebt sich an ber hauptstraße ein lang geftrectes, schlichtes Wohnhaus mit hintergarten, und neben bem letteren, parallel mit ben Ofonomiegebauben, ein stattlicher Bau, ein Dufeum gang eigener Seine großräumigen Gale find mit Statuen, Gruppen, Reliefs, Buften, grandiofen Denkmälern und mingigen Stiggen bicht gefüllt (Abb. 2 u. 3): mit bem Lebenswert eines einzigen Runftlers, bes Bilbhauers, der in bem vorderen Saufe bas Licht ber Belt erblict hatte und häufig weilte, eines Meisters, ber sich hier als Briefter jenes von ihm ber Beimat geftifteten antiten Tempels bekennt.

Fern im Norben, in ber banischen Sauptstadt, fteht ein analoges Mufeum, und zwischen ben beiben Stätten scheint ber Menschengeift Gruße auszutauschen, benn fie bergen bie Schöpfungen zweier Runftler, bie nach ben gleichen Bielen ftrebten als zwei Borfampfer jener neuen "Renaiffance", welche die europäische Kunft auf ber Wende bom achtzehnten zum neunzehnten Sahrhundert im Jungbrunnen der Antike gefunden hat: Canovas und Thormalbsens. —

Nebeneinander pflegt man fie zu nenin Bahrheit aber liegt zwischen ihnen eine tiefe Kluft, nicht nur zwischen ihrem fünstlerischen Schaffen, sonbern auch zwischen ihrem perfonlichen Wirkungsfreis und ihrer gangen welthiftorischen Bedeu-Das Leben Thorwaldsens ist in feiner Runft beschloffen. "Er wirkte" wie ber geistvolle Interpret feines Befens, Julius Lange, fagt — "im Schut vor ben Stürmen ber Beit." "Er entstammt einem fleinen Bintel Europas, einer nüchternen Nation, wo eine patriarcalische Regierung alles auf ihre Schultern nahm. Die Aufgaben des realen Lebens, die feine Um= gebung beschäftigen, berühren ihn nicht. Er ift beständig auf bem Reisefuß, ohne eigentlich jemals Bürger bes Staates zu fein, in bem er fich aufhalt." Bollig Wohl hing auch er anders Canova! antiter Tempel ift hierher verpflangt. Salb mit größter Liebe an feinem weltfremben Heimatsort und zog sich gern bahin zurud, sein Leben aber gehört der Geschichte in ihrem Gegensatz zu derjenigen Thorfeines Landes an. Er war ein Bollblut= italiener, aber zugleich ein Sohn jener Beit, in der Rom dem Rultur= und Beiftesleben Europas ein internationales Ainl bot. Mus der Ginfamteit Boffagnos ftieg er schnell und zielbewußt zu den Sohen des Dafeins empor. erschütternden Greigniffe seiner Beit als familien zurudgeht, deren von Geschlecht

So ift die Lebensgeschichte Canovas walbsens auch für das Berftandnis seines fünftlerischen Wirfens bedeutungsvoll.

Es ift nicht unmöglich, daß ber Stamm-Er hat in die welt- baum Canovas auf eine jener Steinmet-Runftler und Batriot thatkräftig und ju Geschlecht erbliche Thätigkeit die Ge-



Abb. 1. Blid auf Boffagno.

erfolgreich eingegriffen, zwei Bapfte haben ichichte ber oberitalienischen Blaftit seit bem feine perfonliche Stellung zu den fünftlerischen, aber auch zu den geistigen, moramalbfen nur in feinen Berten fpricht.

ihn zu ihrem Bertrauten gemacht, der frühen Mittelalter bildet. Bon ihrer weftkorfische Weltherrscher mit ihm wichtige lichen Hauptheimat am Luganer- und Comerund teineswegs nur tunftlerifche Ge- fee reicht die Rette diefer Runftlergenoffenfprache gepflogen. Die Geschichte Staliens schaften öftlich noch bis weit in das an wurde seinen Namen nennen, auch wenn Steinbruchen reiche venetianische hinterihn die Kunftgeschichte vergeffen durfte. land. Falls zu ihnen auch die Canovas Und er hat in zahlreichen Briefen und in Boffagno gahlten, hat beren Name Selbstbekenntnissen mit besonderer Borliebe freilich erft durch Antonio kunftgeschicht= lichen Rlang erhalten. Denn deffen Borfahren waren Sandwerter, Steinmege und lischen, socialen und politischen Fragen Bauleute. Sein Bater Bietro ftarb febr seiner Zeit kundgegeben, mahrend Thor- jung, als der am 1. November 1757 geborene Anabe Antonio noch im gartesten

Alter war, und die in dürftigen Berhältniffen zurudgebliebene Mutter, Angela Bardo aus Crespano, ging bald barauf eine neue Che ein. Des noch nicht vierjährigen Söhnchens nahm sich der Großvater, Basino Canova, an. Er war eine Zeitlang als Steinbruchbefiger nicht unbegutert gemefen, hatte fein Bermögen dann jedoch durch taufmännische Unternehmungen eingebüßt und fich wieder allein dem Steinmeghandwert zugewandt. Daß auch fein Entel fich demselben widmen muffe, war fast felbst-verständlich. In Basinos kleiner Berkftatt hat Canova die erste technische Unterweisung erhalten, und die bei diesen oberitalienischen Steinmegen überlieferte Birtuofitat in ber Sandhabung bes Meißels und in ber Behandlung des Marmors muß er schon früh erlangt haben. Leicht aber war diese Schule nicht. Der Großvater scheint ein murrifcher Mann gewesen zu fein, und bei dem verwaisten Anaben regte sich bereits eine in seinem Rreise auffällig fenfible Natur, die ihn damals sogar bis zu Selbstmordversuchen getrieben haben soll. — Allein diese schlimmen Tage fanden bald lichen Bracht seiner Bilber den Beitgeist ein Ende. Ein venetianischer Senator, noch einmal wie im Rausch bezwungen

Possagno ein Landaut besaß, wurde auf Antonio aufmerfam, brachte ben Bierzehnjährigen ju bem furg juvor von Benedig nach Postagno verzogenen Bildhauer Giufeppe Torretti in die Lehre, und biefer nahm ihn zwei Jahre darauf mit sich nach Benedig. — So trat der junge Steinmet aus den Grengen seines Beimatsortes binaus in die große Runftwelt. Freilich mar diese Größe in Benedig icon damals die Bergangenheit. Bon ihrer welthiftorischen Höhe fant die Lagunenstadt seit dem Ende des siebzehnten Sahrhunderts unaufhaltsam herab. Ihre politische Stellung war seit dem Verluft Moreas erschüttert, ihr Reichtum einer enormen Staatsschuld gewichen, besonders ihr Abel im Berarmen und bas äußerlich noch immer rauschende Benußleben nicht mehr, wie in der Renaiffance, ber Ausdrud überftrömenber Rraft, fondern das Betäubungsmittel einer innerlich fiechen, dem Berfall entgegeneilenden Gefellichaft.

Dem entspricht auch bie bamalige venetianische Runft. Ihr letter großer Meister, Tiepolo, der mit der lebenfprühenden, feft= Giovanni Falier, der in der Nähe von hatte, war wenige Jahre vor Canovas



Abb. 2. Saal bes Canova-Mufeums in Boffagno.

Canova. 7



Abb. 3. Saal bes Canova- Mufeums in Boffagno.

Gintritt in Benedig fern von ber Beimat, in Mabrid, gestorben. Im Bergleich zu den Tagen, in denen Balma, Tizian und Tintoretto die gottliche Benezia gefeiert, find felbft die Bilber Canalettos, Belottos unb Bietro Longhis — mit bem Lebenswert Tiepolos bie besten selbständigen Schöpfungen der venetianischen Malerei des achtzehnten Jahrhunderts - nur nüchtern: fie schilbern das damalige Benedig nur in seiner nadten Birklichkeit, nur noch bie Couliffen ber einstigen ftolgen Schönheit. Die Bauten biefer Epoche zeigen neben vereinzelten groben Auswüchsen bes Barodgeschmades ben trodenften Rlafficismus, benn bon ben Architeften gehört ber lette Großmeister, beffen Stellung in ber venetianischen Baukunst sich mit der Tiepolos in der Malerei vergleichen läßt, Balbaffare Longhena, noch völlig bem fiebzehnten Jahrhundert an.

Bielleicht am tiefsten aber war die Plastif gesunken. Da war die Tradition Berninis selbst für seine minder begabten Nachfolger, zu denen auffällig zahlreiche Ausländer zählen, verhängnisvoll geworden, verleitete sie zu immer stärkeren Über-

treibungen und ließ allmählich jedes Befühl für magvolle plastische Schönheit und schlichte Natürlichkeit verstummen. Lehrer Canovas, Giufeppe Torretti, mar ein viel beschäftigter Durchschnittsmeifter biefer ausgearteten Barochlaftit, die balb durch füßliche Sinnlichkeit, bald durch hohles Pathos felbit ihre beste Erbichaft, die virtuofe Technit und einen gemiffen zuweilen höchst effektvollen Schwung, nur allzu oft berbarb. Das bezeugen icon feine Engelpaare auf dem Hochaltar ber Rirchen von Crefpano und in Boffagno felbft. Ginen maßgebenden Einfluß auf die Phantafie des jungen Canova hat Torretti jedenfalls nicht ausgeübt, zumal er, schon hochbetagt, furze Beit nach ber gemeinsamen Uberfiebelung nach Benedig 1743 ftarb; ebensowenig bann wohl auch sein Schüler und Reffe Giovanni Ferrari, in beffen Atelier Canova überging. Allerbings zeigen die Stulpturen Ferraris bereits einen reineren, bem Rlafficismus näheren Stil als biejenigen Torrettis. -

Im ganzen hat Canova seinen Lehrmeistern lediglich seine vortreffliche technische

Schulung zu banken, und seine früheste Arbeit, ein paar marmorne Fruchtstücke, welche aus bem Palast Farsetti in bie "Raccolta Canoviana" bes Museo Correr gelangt find, bekunden nur, wie fleißig er fich bei ihnen in ber Deigelführung geübt hatte. Diese bekorativen Skulpturen arbeitete er für ben venetianischen Senator Falier, der ihm auf Grund eines zuvor selbständig ausgeführten Mobelles auch ben erften größeren Auftrag erteilte: zwei im Sinne einer Gruppe aufeinander bezügliche Einzelstatuen des Orpheus und der Eurydice im Augenblick ihrer letten durch Liebe verschuldeten Trennung. Dieser Stoff war jungen Bilbhauer schon an sich llos willsommen. Außerlich gab er zweifellos willtommen. ihm Gelegenheit, sein Naturstudium, bas er besonders auch in der venetianischen Atabemie eifrigft trieb, ju bewähren, und ber psychologische Gehalt des Themas mochte ber Stimmung bes fein besaiteten Sunglings fo recht entsprechen, ber icon in feiner Beimat die Macht der Liebe erfahren hatte. Die beiben Figuren zeigen, bag ihr Schöpfer minbeftens in gleichem Grabe nach braftischem Ausdruck ber Situation, wie nach korrekter Wiebergabe der Akte strebte. Der "fruchtbarfte" Moment bes Themas ift gemählt. Beibe Geftalten schreiten vormarts, ber Oberwelt zu. Da wendet fich Orpheus zurud, und in bemfelben Moment vollzieht fich bas Berhangnis. Die aus Wolken emporfteigende Hand des Tartarus umschließt die berabbangende Rechte ber Eurndice, ihr Schritt ift gehemmt, und klagend streckt fie wie Hilfe suchend die Linke nach dem Geliebten aus, ber fich bei diesem Anblid verzweifelt vor die Stirn ichlagt. Tropbem ift die Darftellung magvoll gehalten, und die statuarische Rube bleibt gewahrt. Die Romposition ift, zumal im hinblid auf die schwierige Teilung ber Gruppe in zwei selbständige Ginzelfiguren, wohlerwogen, und bie jugendliche Befangenheit, welche fich in der Wiedergabe bes nadten Rörpers ber Gurybice noch fühlbar macht, ift bei bem Orpheus bereits größerer Sicherheit gewichen. Die Mobelle arbeitete Canova in feiner Beimat, allein er wanderte inzwischen wieder nach Benedig zurück, um sich in der Akademie, und besonders an ben Antifen ber Galerie Farsetti und den Gipsabgüssen klassischer

Meisterwerke, Anregung und Auskunft zu holen. Dies Studium ber Antike bleibt in der That schon hier unverkennbar und gibt icon diesem Wert innerhalb ber berrichenden Barockfunst eine gewisse Selbständigfeit, freilich ohne bie tommenbe Bebeutung ihres Meifters flarer zu verfünden. Gleichwohl machten ihn diese Statuen - fie find bann in bie Villa Falier bei Afolo gelangt in Benedig vorteilhaft bekannt, besonders als eine für Senator Grimani ausgeführte Marmorkopie bes Orpheus dort öffentlich ausgestellt wurde. Bis dahin hatte er sich bochft burftig burchgeschlagen. Er fcreibt spater felbft einmal in einem feiner Briefe von diefer erften Thatigleit: "Ich arbeitete für ein Studchen Brot; aber ich war boch bamit zufrieben, benn es war durch ehrliche Arbeit erworben." Run mehrten fich Gine Bufte bes Dogen die Aufträge. Renier und eine allerdings wenig glückliche Affulapftatue mit ben Portratzugen bes Senators Alvise Balleresso gaben dem jungen Bilbhauer in feinem Atelier bei S. Stefano Arbeit. Auch fein Bonner Falier blieb seiner bauernd eingebenk. Als ihm ein größerer Auftrag burch ben Tob des Bestellers verloren ging, führte er ihn einem neuen Mäcen, bem Profurator von S. Marco, Bietro Bifani, gu, ber ihm für eine Marmorgruppe zwei Themata zur Bahl stellte: ben "Tob ber Procris" und "Dädalus und Jcarus". Canova wählte das lettere und begann bas Werk, bas ihm den Ruhmespfad eröffnen follte.

In der That gahlt dieses Hauptwerk seiner Jugend noch zu ben besten, die wir von Canova überhaupt besitzen, zu den Schöpfungen, welche für jebe Beschmads. richtung gleich einwandsfrei bleiben, weil fie bem ewigen Urquell aller Runft entftammen: einem reinen Naturstudium. Von ben schäblichen Auswüchsen bes Barocftiles ift hier wenig zu spuren. Schon die Romposition an sich weist auf biese Selbständigkeit bin. Die echte Barodkunft hatte sich bei biesem Thema wohl am liebsten an der Darftellung bes Auffliegens felbst versucht. Das galt wahrlich nicht mehr als plastisch unerlaubt ober gar unmöglich, seit man in ben Bildwerken bie Menschengestalt in ihrer benkbar flüchtigften Bewegung wiederzugeben und Wolfen zu Marmorklumpen zu verdichten gewohnt war. Canova Canoba. 9

Schulter des Sohnes befestigt (Abb. 4). Das ist eine durchaus natürliche Scene, im Sinblick auf den mythischen Stoff aber greift sie psychologisch boch weit tiefer als etwa bas

antite Relief ber Billa Albani in Rom. Dort fieht man nur den funstfertigen Technifer bei ber Arbeit, welcher fein Knabe nur als Hanblanger zuschaut. Canova ist es der Bater, der den Sohn zu der gefährlichen Fahrt nicht ohne bange Uhnung ausruftet, wie es auch Dvib anbeutet:

"Sorgfam geht er zu Wert, und forg-lich klingt feine Mahnung, Doch fein Muge wird feucht, und es gittern die alternden Sande."

Doppelt glücklich kommt da= burch ber Rontrast ber beiben Beftalten zu fünftlerischer Beltung, ber Gegenfat zwischen bem zarten, Inofpenden Anabenförper und bem bes Mannes, beffen Formen leise icon die Schlaffheit bes alternben Organismus zeigen. In den Röpfen vollende fteigern fich diese Kontraste zu feiner Auf bem fast Charafteristif. murrischen Gesicht bes Alten ruht mit ber geistigen Spannung ber Ausdruck ber Sorge, ber Anabe aber, der mit der Linken traulich den Leib des Baters umfaßt, blickt in naiver Neugier lächelnd auf ben Flügel an feiner Schulter herab, und aus seinen kindlichen Bügen spricht nur erwartungsvolle Freude. Das gibt ber ganzen Gruppe etwas Anmutiges, Liebens= murbiges und hebt fie über bie Bebeutung genrehafter Aftfiguren hinaus. Allein auch lediglich als folde würden fie ihre funfthiftorische Stellung mahren. Gin fo

sorgsames Mobelstudium, ein so reiner Blid für die natürliche Erscheinung, wie ihn diese beiden Gestalten bekunden, ist in dieser Zeit selten. Hierburch bilbet dieses Werk Canovas einen höchst auffälligen Gegensat zu der ersten berühmten Arbeit seines späteren nordischen Rivalen, zu Thor-

zeigt, wie Dädalus den Flügel an der rechten ist ohne das Borbild des Apollo von Belvedere undenkbar — bie Dabalusgruppe Canovas bagegen ift bie felbständige Schöpfung eines Runftlers, welcher ber Natur vorerft noch in voller Freiheit gegenbekannte ben gleichen Stoff barstellende übertritt. Nur das Lächeln bes Acarus



Abb. 4. Dabalus unb Scarus. Benebig. Academia bi belle arti.

hat benselben etwas suglichen Bug wie bei ben Engeln Torrettis. Daß die Formenbehandlung noch unficher bleibt, ist bei einer Jugendarbeit selbstverständlich. —

Ein solches Werk war auch bem Kreis ber damaligen venetignischen Rünftler und Runstfreunde hoch willtommen. Das 1779 walbsens Jasonstatue. Dieser stolze Jüngling beim Fest Mariae himmelfahrt ausgestellte Mobell und nicht minder bann bas Marmororiginal - es ift aus bem Besitz ber Pisani in bie Atabemie gelangt - fanben allgemeinen Beifall und brachten ihm auch bie erfte größere Ginnahme. Seine Butunft in Benedig ichien gesichert.

Mein es zog ihn nach Rom. Das ist im Leben eines bamaligen Rünftlers unb vollende eines Stalienere felbstverftanblich, benn Rom galt noch immer als bie hohe Schule aller Kunft, vor allem aber lockte ben Bilbhauer neben der römischen Akabemie ber Schatz der antiken Skulpturen, benn bort standen in schier unübersehbarer Fülle die Originalwerke, von denen er in Benedig bisher nur einzelne hervorragende in Gipsabguffen tennen gelernt hatte. Falier war bem Wunsch seines Schützlings geneigt und suchte ihm in ber Berfon bes venetianischen Gefandten beim papstlichen Stuhl, Girolamo Bulian, ben beften Gonner zu gewinnen. In der That nahm ihn dieser später in Rom in sein Haus und erwirkte ihm beim Rat eine Benfion für vier Jahre. Es warb babei jedoch bie seltsame Bebingung gestellt, ber junge Bilbhauer folle mahrend biefer Beit lediglich Ropien nach antiken Werken für Benedig liefern. Begreiflich, daß Canova dies ablehnte, aber man mag heut doch nicht ohne Überraschung lefen, mit welcher Beftimmtheit dies gefcah. "Bei folden Ropien" fcrieb Canova - "leibe bie fünftlerische Individualität, und wer sich nur an Übersetzungen übe, werde niemals ein rechter Dichter werben!" Rein Zweifel, daß dem jungen Rünftler, alser nach Rom wanderte, die Nachahmung ber Alten nicht das höchste Ziel war!

Im Oktober 1779 traf Canova mit bem Rest, welcher ihm vom Honorar feiner Dabalusgruppe geblieben mar, in Rom ein. Erft damit beginnt feine funftgeschichtliche Laufbahn, und nur im bamaligen Rom war dieselbe so, wie fie ge= worden ift, überhaupt möglich. Wie fo häufig in der Runftgeschichte biefer einzigen Stadt fanbte ihr ein gutiges Geschick ben Mann, ber, bem Antaus gleich, nur eben auf ihrem Boben seine eigene Bollfraft finden, dieselbe bann aber zugleich auch ganzlich in ihren Dienft stellen follte.

Es war das Rom des endenden achtzehnten Jahrhunderts. Nach bem Riesenmaß

geschichtlicher Größe, welches bie Stabt Raffaels und Michelangelos bot, barf man biefes Rom nicht werten, allein bie welthistorische Eigenart, die feinem Leben niemals gang fehlte, mar gerabe in ben Beiten, in benen Canova in basselbe eintrat, bedeutungsvoll genug, um ihn von Anbeginn in ihren Bann zu ziehen.

Den äußeren Schauplat bes damaligen römischen Daseins tennen wir beffer als irgend eine andere Scenerie feiner Beidichte. Die zahllosen, großen Rabierungen römischer Bauwerke, Ruinen und Landschaften von Giovanni Battifta Biranesi entrollen davon ein unvergleichliches Panorama. Und wenn man basfelbe an fich vorüberziehen läßt, spürt man bereits auch etwas von ber kulturellen und geistigen Atmosphäre, von ber Beitstimmung. Denn die Beduten Piranesis zeigen, wie die romische Belt bes achtzehnten Jahrhunderts ihre burch bas klassische Altertum geschaffene Lebensbühne betrachtete. Es find die Blide ehrfürchtiger Bewunderung, in die sich jedoch zugleich etwas Traumerisches wie eine ftille Sehnsucht Diefe alten Römerbauten wirten mischt. in den Radierungen Biranesis nicht mehr nur wie Berte von Menschenhand, sondern fie gleichen Schöpfungen ber Natur felbft. um welche fich im Beift Rouffeaus fcmarmerifch - melancholifche Gebanten fpinnen. Als eine große Bergangenheit ragen fie hinein in eine burftige Gegenwart.

Und dies gilt nicht nur von ber Ruinenwelt bes antifen Roms, fonbern auch von ben Bauten bes Mittelalters, ber Renaissance. ja felbst auch von benen bes Barodftiles. Die letteren gaben bem bamaligen Rom fein bauliches Gepräge. Es waren bie imponierenden Schöpfungen ber Resuitenfunft, und auch fie mußten in ben Tagen Canovas an eine größere Bergangenheit gemahnen. Denn Rom war langft nicht mehr bie Sauptftadt ber Belt.

Schon im Beginn des Jahrhunderts war es, wie man gefagt hat, "nicht viel mehr als die Hauptstadt bes Rirchenftaates". Die Epoche ber gludlichen Wieberherstellung ber päpstlichen Macht nach ben Erschütterungen ber Religionsfriege mar vorüber. auf Welle erhob sich gegen die weltliche Autorität bes Papsttumes, welches, allen Eroberungsgebanken fern, sich nur noch auf die Berteibigung seiner traditionellen

Canova. 11

wandt worden. Dann aber folgte ein angemeffene That, allein fie toftete bem Bapft

Rechte beschränken mußte. Die unter Clemens führte sein Nachfolger, Clemens XIV., in XI. bereits sehr nahe Gefahr, diesem An- weiser Selbstüberwindung: am 21. Juli sturm zu unterliegen, war durch die kluge 1773 hob er den Orden Jesu auf. Es Nachgiebigkeit Benedikts XIV. noch abge- war eine große, den Verhältnissen durchaus



Mbb. 5. Thefeus als Sieger über ben Minotaurus. Bien.

ftärkerer Angriff, der an den Grundfesten das Leben und raubte dem Papsttum sein bes Papsttumes selbst rüttelte. Er traf eigenes "Hauptbollwert". "Da das Außen-zunächst die Jesuiten. Clemens XIII. machte werk genommen worden" — schreibt Ranke beren Sache zu ber feinigen, aber gegen bas "mußte ber Angriff einer fiegreichen Gethatfraftige Borgehen der bourbonifchen Lan- finnung auf die innere Festung noch viel ber vermochte er sie nicht zu schützen. Was lebhafter beginnen." Die Weltstimmung ihm abgezwungen worden mare, hatte ihn selbst, wie sie sich in der Aufklarungs= nicht ein plöglicher Tob dahingerafft, voll- philosophie aussprach und gegen alle bestehenden Berhältnisse sich aufzulehnen begann, trat dem Wesen des Papsttumes gegenüber.

Als Canova in Rom einzog, bereitete sich dies erst vor, aber schon ahnte man wenigstens in den maggebenden Rreisen diese trube Bufunft. Die damalige politische Atmosphäre Roms glich ber alle energische, frohe Thatfraft hemmenden Schwüle, bie bem Gewitterfturm vorausgeht. Allein das römische Leben schien außerlich bavon fast gang unberührt, besonders auf den Bebieten, die ihm feine internationale Bebeutung gaben. Das damalige Rom war nicht mehr die hauptstadt der religiöfen und noch weniger der politischen Welt, aber es war noch immer die Hauptstadt ber geistigen und fünftlerischen Interessen, bie eigentliche Beimat berer, die fich im Namen der Kunft und vor allem im Namen der Antike aufammenfanden. Diese Bedeutung hat Rom auch in der vorangehenden Epoche trot feiner großen Nebenbuhlerin, Paris, niemals gang eingebußt. Die tonangebenden Rreise der römischen Gesellschaft, die Ge-Iehrten, die in Rom ftets oder zeitweilig le= benden Rünftler, und die vornehmen Fremden, für welche ber Befuch ber emigen Stadt ein wefentliches Bildungsmittel war, hatten diese Mission Roms auch während bes siebzehnten ber erften Salfte bes achtzehnten und In ben Beiten Jahrhunderts gefchütt. aber, beren unmittelbares Erbe ber Epoche Canovas zufallen mußte, war diefe Rulturaufgabe der Stadt auf eine neue Grundlage geftellt worden. Zwei beutschen Mannern gebührt der Ruhm, dies vor allen anderen bewirft zu haben, einem Rünftler und einem Gelehrten: dem fürstlichen Maler Anton Raffael Mengs und bem im Reich ber Beifter geabelten Dorficulmeifter Johann Joachim Windelmann. Dem letteren fiel dabei ber größere Teil zu. Mit dem Ernft des echten Forschers und der Begeisterung eines Sehers hatte sich Winckelmann in die in Rom vereinten Runftdenkmäler der Antike vertieft. So waren fie nie zuvor angeschaut worden. Ein nachgeborener Hellene und doch gugleich ein Gelehrter von beutscher Grund= lichkeit, ein Polyhistor und doch auch wieder ein Philosoph, ein Meister historischen Dentens und gleichzeitig ein echter Renner, so durchdrang Windelmann das Gewölf, welches die Sonne der antiken Kunst ver=

hullte, und pries ihre Schonheit in ber Sprache eines Bropbeten. Bon seinem Eintritt in Rom an datiert er fein eigent= liches Leben. Sein Wirten mußte zugleich Rom felbft auch neuen Glang verleihen. Und die romische Gesellschaft war fich beffen wohlbewußt. Ihr nie erloschener Runftfinn bethätigte fich ungewöhnlich rege, bie Grenzen privater Liebhaberei weit überichreitend. Die großartigfte Schöpfung biefes Runftfinnes tragt bie Ramen Clemens' XIV. und feines Rachfolgers: bas "Mufeo Bio Clementino", in dem ber Stulpturenichat bes Altertums vereint murbe. Bindelmanns Thätigfeit in ber Billa Albani gab die Norm an, nach der Simonetti bier das erfte große, einheitlich geordnete Mufeum antiter Bildwerte fouf. Go fand es Canova als iconftes fünftlerisches Studienmaterial Aber auch die kunstwissenschaftliche Berwertung besselben schritt in ben Bahnen weiter, die Windelmann eröffnet hatte. Die offizielle Führerschaft in Rom war nun auf einen Romer übergangen, beffen profunde Gelehrfamkeit ihm in ber Beschichte der Altertumsfunde dauernden Ruhm bewahrt, auf Ennio Quirinio Bisconti. welcher ben archaologischen Befit ber neuen Musen zum Allgemeingut bes wissen= schaftlichen Europas machte. Man kann sich das Intereffe an allen auf Runft und Leben der Alten bezüglichen Fragen und Unternehmungen im damaligen Rom heut kaum groß genug vorftellen. In den wechsel= vollen politischen Berhältniffen, welche bie ganze römische Welt bald völlig erschüttern sollten, bildete es den festen Pol. Bon den gewerbsmäßigen Ausbeutern bes antifen Bodens stieg es zu den vornehm gesinnten Sammlern auf, unter denen viele schon ihren eigenen Grundbesit als eine ichier unerschöpfliche Quelle zu verwerten vermochten, und zu echten Dacenaten; bon halbge= bildeten Ciceroni wißbegieriger Fremden, von weltgewandten Abbaten, welche ben großen Schatz der Antite in die kleine Münze geistreichelnber Blauderei umsetten, zu ernften Forschern, benen bas flaffische Altertum fein gottliches Angesicht entschleiert hatte. An allen Bestrebungen dieser Art war auch die Fremdenwelt in Rom thatfraftig beteiligt, besonders Englander, Franzosen und Deutsche, und vielleicht gerade bank biefer fo mannigfaltigen BusammenCanova.



Abb. 6. Grabbentmal Clemens' XIV. Ganganelli in Santi Apoftoli in Rom.

setzung bes bem klassischen Altertum er- absolutes Ibeal aller Kunft, welches schon gebenen Kreises ging bessen Wirken über in ber Bergangenheit in höchster Bollbas Gebiet antiquarischer Gelehrsamkeit endung erreicht sei. Mit dieser Überzeugung weit hinaus. Das Kunftstudium hatte, dem blieb die Kunst selbst im Bann des Eklek-Beitgeist entsprechend, einen philosophischen ticismus. Darinwar auch die berühmte frango-Grundzug. Man trieb mehr Runftlehre fifche Atademie in ber Billa Mebici, welche feit als Runftgeschichte. Man glaubte an ein ihrer Begrundung unter Ludwig XIV. 1666

bie Entwidelung ber europäischen Runft fo wesentlich beeinflußt hatte, nur bie Nachfolgerin ber Schule ber Carracci in Bologna. Und biefer Eflekticismus manbte fich feit ber Mitte bes Sahrhunderts immer ausidlieflicher ber flaffischen Untite zu. Aber biefe erschien vor biefer Beit noch nicht in ihrer wechselnben lebenbigen Bahrheit, fonbern auch fie gab wiederum nur einem Ibeal den Namen. Reynolds predigte, "ber Beift der Alten fei ber Bater ber modernen Runft", allein was er mit seiner Zeit unter biesem Geist verstand, war letthin nur ein bon biefer "mobernen" Runft felbft fünftlich konstruiertes Normalschema, zu welchem die berühmteften antifen Statuen im Berein mit ben Bemälben von Bompeji und Berculaneum die Gestalten lieferten. Das bistorifch Wefentlichste war, daß die Runft ein Bwischenreich von Ibealgebilben zu schaffen unternahm, wobei fie fich auch ber Natur gegenüber burchaus nur eklektisch verhielt. Auf diefen Beg weisen fast alle Runft= theorien biefer Epoche bin; ihn haben fast alle bamaligen römischen Maler bei ihrem Schaffen selbst betreten. Das ist ber gemeinsame Bug in ben Werten eines Mengs und Battoni, Samiltons und bes jungen Selbst die Portrats werben ihnen zu Idealgestalten. An Stelle bes Naturstudiums trat dabei mehr und mehr die Ronvention und bas rhetorische Bathos. Blutlos und kraftlos wurden die Gestalten trop ihrer iconen Linien und Farben. Der einzige Fortschritt biefer Runftweise ber Malerei der Barockeit gegenüber lag letthin in ihrem Maßhalten, in der ruhigen Schlichtheit ber Kompositionen. In dieser hinsicht war Windelmanns Lehre von ber eblen Ginfalt und ftillen Große ber Untite auch ber Kunst seines Zeitalters zu gute feltsamerweise am wenigsten getommen, aber gerade berjenigen, für bie es am unmittelbarften galt: ber Plaftit. Unter ben römischen Bilbhauern biefer Epoche findet fich taum ein Rame, ber fich mit ben genannten Malern meffen konnte. Ja felbst jene gange oben darakterisierte Runftrichtung. welche in der Malerei die Barockfunft endgültig ablöfte, ift in ber römischen Stulptur vor Canova nur höchst burftig vertreten. In ihr herrschte vielmehr noch fast unbedingt die Erbschaft Berninis, aus ber

schwunden waren. Ihr Bahrzeichen, wie es unter anderem die Florastatue Cavaceppis und bas Grabmal Piranefis von Albacini tennen lehren, blieb nur ein trop aller Übertreibung leeres Bathos, ihr befter Befit eine geschickte Technik. Und boch waren gerade diese Bilbhauer als viel beschäftigte Restauratoren in bauernbem Berkehr mit den antiken Bildwerken und wohlvertraut mit ben archaologischen und kunstphilofophischen Bestrebungen. Gin ichlagenbes Beispiel bafür, wie wenig Technit und Theorie allein vermögen! Bezeichnend auch. daß die besten Bertreter ber Plaftit im bamaligen Rom Auslander find, vor allem der Franzose Jean Antoine Houdon und ber in Baris gebilbete Deutsche Alexander Trippel. Beitaus am höchften fteht Soudon. Sein romisches Jugendwert, die Statue bes heiligen Bruno in der Borhalle von Santa Maria begli Angeli, bietet sicherlich ben bedeutenoften Makstab. mit bem Stulptur biefer Beit gemeffen werben fann. Auf ber Geftalt biefes mit verschränkten Armen finnend zu Boben blidenben Monches ruht die Schlichtheit, welche bas an ber Antike ausgebildete Runstideal forderte, und boch bleibt fie individuell und lebensvoll. Allein ber junge frangösische Benfionar mar, als Canova nach Rom kam, längst nach Paris zu einer glänzenden Thatigkeit zurückaekebrt. Den größten internationalen Ruhm bankte die römische Runft ihrem in ganz Europa gefeiertsten Maler, Anton Raffael Mengs, und es war am wenigsten vorauszusehen, daß beffen Erbichaft ein Bilbhauer antreten werbe: ber junge "Benetianer", ber in bem gleichen Sahr in bie ewige Stadt einzog, in bem ihr Mengs burch ben Tob entriffen wurde. -

Bon brennendem Chrgeiz war Canova allerdings befeelt. Noch am Abend seiner Unfunft ging er in bie Beichenfale ber französischen Akademie, um an deren Leistungen sein eigenes Ronnen zu meffen. Das Ergebnis ichien ihm nur geeignet, seine Hoffnungen zu mehren, die römischen Untiten aber, die Originale bes Apollo und bes "Torfo" von Belvedere, ber Laofoongruppe und vor allem die Roffebandiger aber sein Beist und Ronnen langst ent- por bem Quirinalpalast wirkten auf ihn

Canova.



Abb. 7. Grabbentmal Clemens' XIII. Reggonico in ber Beterstirche in Rom.

wie Offenbarungen. Schon in biefen erften römischen Wochen nahm die Untite von ber Phantafie und Begabung Canovas endgültig Befit.

Hierzu trug nicht wenig bei, daß er sofort einem Manne nahe trat, bem bie

Maler und Runftfammler Gavin Samilton. Deffen bon ber Antite genahrte Runftanschauungen übten auf ben jungen Canova einen großen Ginfluß, benn es entfprach bem bamaligen Beitgeift, bag bie Rünftler sich durch die herrschenden Runfttheorien klassische Runft völlig zum Lebenselement bestimmen ließen, und gerade Canova brachte geworben war: bem rührigen englischen hierfür von Ratur besondere Reigung mit.

gangen nicht geringen Ginfluß geltenb, um bem jungen Bilbhauer ben Beg zu bahnen. Er wußte seine aufrichtige Bewunderung ber Dabalusgruppe, beren Mobell im Palaft bes venetianischen Gefandten ausgestellt wurde, auch ben maßgebenden römischen Rünftlerkreifen mitzuteilen, und nicht zum wenigsten seiner Fürsprache hatte Canova es zu banten, bag ihm ber Befanbte feine thatfräftige Brotektion zuwandte und baß er baburch fogleich forgenlos in Rom feiner Runft leben durfte.

In den Beginn bieser römischen Thätigkeiten ragt noch eine schon in Benedig angefangene Arbeit hinein. Die dort für Leonardo Benier entworfene Statue bes Mathematikers und Astronomen Marchese Poleni, welche im Paduaner Pantheon, dem Brato bella Balle, Aufstellung fanb, ift in Rom vollendet worden. Daß man bei einer folden Aufgabe bie antite, heroifierende Auffaffung mählte, mar icon faft felbitverständlich. So erscheint hier der Paduaner Gelehrte mit Sanbalen an ben nacten Füßen, und ber Körper ist nur bis zur Bruft von einer breiten mantelartigen Draperie verhüllt. Die Rechte ruht auf einem hohen Inftrument, die Linke umfaßt ein Buch, bas feine Haupt ift stark stilisiert und babei ibealisiert. Schon hier erscheint Canova anders als in feiner Dadalusgruppe; schon hier ist das Naturstudium vor bem antikisierenden Ibeal zurückgetreten. In minbestens gleichem Grabe gilt bies von einer zweiten, wenig bedeutenden Statue, welche bie Reihe ber romischen Arbeiten eröffnet, einem fich felbst betränzenben Apollo, beffen Saltung und Formen die Abhängigfeit bom Apollo von Belvebere zeigen.

Das rechte Berhältnis zu der antiken Runft, wie es bann für sein ganzes folgenbes Schaffen maggebend werben follte, fand Canova jedoch erft bei feiner Gruppe "Theseus als Besieger bes Minotaurus" (Abb. 5).

Dieses Werk hat Canovas Ruhm begründet. Als er es 1785 ausstellte, fand es helle Bewunderung — heut würde es zwischen modernen Skulpturen wohl nur durch seine glatte Korrektheit auffallen. Seine richtige kunstgeschichtliche Folie aber bot einerseits bie ausgeartete Barockunst

Hamilton machte aber auch seinen vor dem im Namen der Antike vereinten Rreis ber römischen Runftfreunde und Runftler stand. Gine fo vollendete Berforperung hatte basselbe in ber Plaftit bisher nirgende erhalten. Die ruhige Romposition zeigt von allen Seiten reizvolle Linien. Der jugendliche Heros fist auf bem Leib seines ju Boben geschmetterten Gegners in einer Haltung, welche in feiner Beise ben Stolz bes Siegers, aber zugleich auch bie Ermattung nach bem Rampfe andeutet. Das Haupt selbst bleibt allerdings ziemlich ausdruckslos. Der antiten Auffaffung gemäß ist auch ber Minotaurus mit Ausnahme bes Stierhauptes gang menschlich gebilbet, mit mustulofem Mannestorper, ber bem bes Theseus an Kraft nicht allzu wesentlich überlegen scheint. Aber bei ihm ist diese Kraft ungeschlacht, sein "Gemachs" - um im Stil ber bamaligen Runftfritit zu reben - ift ber "gewöhnlichen Ratur entlehnt". Um fo heller ftrabit bie Schönheit bes Theseus. Sein Rörper ist nicht mehr nur ein guter Aft wie bei ben Geftalten ber Dabalusgruppe, sondern er zeigt die Läuterung der natürlichen Form, zu welchem bas Studium ber römischen Antifen führt. Es ift ein Typus, ber, wenn es ein antifes Wert ware, feine tunftgeschichtliche Stellung in ber griechischen Blaftit in ber Nähe bes Lufipp finden könnte. Dafür sprechen besonders auch die Proportionen. Der Ropf ift, zumal im Berhaltnis zu der Bruftbreite, auffällig klein. Dennoch ift biese Arbeit feineswegs nur etwa als Ropie ber Untife schäpenswert. Auch bas heutige Urteil wirb bazu geführt, im Sinne ber Runftgeschichte biefem Wert eine bervorragende Bedeutung jugufprechen, denn man muß bis zur Hochrenaissance, bis zu den Stulpturen eines Sanfovino, zurudgeben, um ben Weg zu einem ahnlichen "Rlafficismus" ju finden. Man begreift, daß es im bamaligen Rom ben Namen feines jungen Schöpfers mit einem Schlage in aller Mund brachte. Der frangofifche Archaologe Quatremère de Quincy, den Canoba gleich Samilton fehr schnell für fich gewonnen hatte und ber auf fein fpateres Schaffen einen wefentlichen Ginfluß ausüben follte, pries biefen "Thefeus" als ben Beginn einer neuen Ara ber Blaftik. "Nichts fei daran übertrieben ober gesucht, und andererseits bas Idealbilb, welches die Formenbehandlung schlicht, aber ohne

Canova. 17

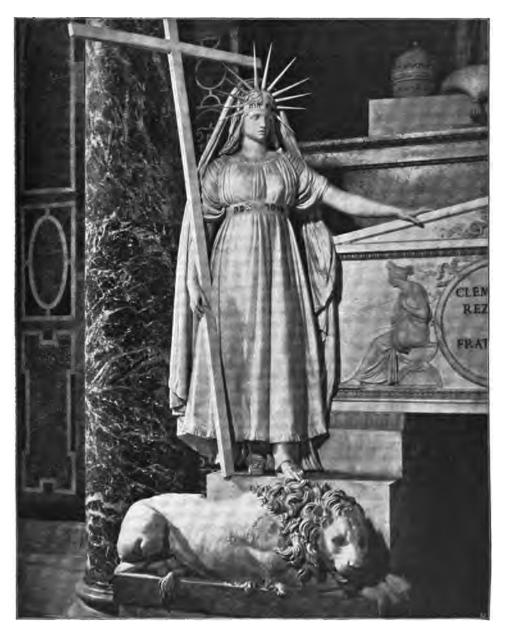

Abb. 8. Detail vom Grabbentmal Clemens' XIII.

fand, hatte Canova noch auf eigene Faust jungen Meisters betundet. Allerdings dantte begonnen: von nun an folgten die Auf- er die Berufung bazu indirekt einem Privattrage einander und führten ben jungen mann und unmittelbar wieberum einem Runftler ichnell von Stufe zu Stufe, auf feiner neuen romischen Freunde, bem be-

härte und Trodenheit" — ein Lob, das eine Laufbahn, die an Glanz und Ruhm noch jest gilt.

noch jest gilt.

Dieses anziehende Wert, das im berselben steht eine Aufgabe, die schon an Grasen Fries in Wien bald einen Käufer sich die ganz ungewöhnliche Schätzung des

Mener, Canova.

rühmten Rupferstecher Giovanni Bolpato. Schon kurz nach seiner Ankunft war er mit biefem befannt geworben, und ber Beiftesverwandtschaft beiber gesellte sich balb ein noch zarteres, perfonliches Band, benn Canova verliebte fich in Bolpatos schöne Tochter Domenica. Ob diese Reigung unerwidert blieb, oder ob äußere Grunde bem Bund entgegenstanden - jedenfalls gelangte Canova nicht zum Riel feiner Buniche, denn Domenica vermählte sich bald darauf mit bem Runftgenoffen ihres Baters, bem Rupferstecher Raphael Morghen. Aber das Berhältnis Canovas zu Bolpato selbst blieb bavon unbeeinflußt. Als sich ein gewisser Carlo Giorgi an Bolpato wandte, um für seinen Blan, aus eigenen Mitteln bem Bapft Clemens XIV. Ganganelli in Santi Apostoli ein Grabdenkmal zu errichten, den geeigneten Künstler zu gewinnen, empfahl bieser ben jungen Canova. Da ber Ruhm bes "Theseus" seinen Borschlag unterstütte, erhielt sein Schüpling den Auftrag, und 1787 wurde das Denkmal feierlich enthüllt.

Mit bieser Aufgabe tritt Canova in die Reihe der Wonumentalbildner ein, als Rivale der geseiertsten römischen Weister. —

Über den Bapstgräbern scheint ein eigenes Berhängnis zu schweben. Das Grab eines Bapftes, bas Monument Julius' II., wie es Michelangelo plante, wäre bas groß= artigste Denkmal ber Erbe geworben aber in seiner heutigen Gestalt, die seine ursprüngliche Form auch nicht einmal mehr ahnen läßt, mahnt es beredt an die Abhängigkeit ber Runft von den äußeren Wechselfällen der Geschichte: ein Titane ist in kleinliche Schranken gebannt. Wo bann aber biefe Schranken gefallen finb, berfagt wiederum der Runft die rechte Prometheische Kraft. Bas hätte Michelangelo geschaffen, ware es ihm vergonnt gewesen, das Juliusdenkmal in gleicher Freiheit durchzuführen, wie Bernini die Monumente Urbans VIII, und Alexanders VII.! Und doch Steht Bernini hier noch hoch über seinen entarteten Nachfolgern! -

Berninis Schöpfungen beurteilt man am richtigsten bei einem Vergleich mit Michelangelos Mediceergräbern in Florenz. Dort war der Typus vorgebilbet, der die gesamte Monumentalplastif an den bedeutenberen römischen Grabstätten des sechzehnten und zum Teil auch noch des folgenden Jahrhunderts beherrscht: zwei auf bem wuchtigen Bolutenbedel bes Sartophages ruhenbe allegorische Gestalten als Sockelgruppe, über beren Mitte bie Portratftatue thront. Erft bie Barodfunft Berninis magte, biefe echt plastische Gebundenheit zu lodern. Die Ibealgestalten steigen nun von ihrem Lager berab und treten neben ben Sartophag; fie brangen fich an bas Poftament ber Portratftatue wie Basallen um einen Thron, um in höfischer Aufdringlichkeit ben Dargestellten zu preisen und seinen Tod zu beklagen. Und ebenfo absichtlich gesellt sich ihnen, ebenfalls in lebhafter Aftion, die deutlichste Berkörperung der Berganglichkeit, ber Anochenmann. - Michelangelo hatte eine aus dem Wefen ber Stulptur felbft geborene Bifion in Marmor verewigt — Bernini übertrug ein malerisch-wirkungsvolles lebendes Bild in die Starrheit des Steines; das stumme Geheimnis bes Menschendaseins scheint in bie Mediceergraber gebannt - Bernini fpricht bavon in lauten, grob-finnlichen, oft oberflächlichen Worten. Allein bieselben wurden in seiner Beit weit beffer verstanden als die Kunft Michelangelos. Und wie vortrefflich paßt Berninis Stil in bie rauschenbe Bracht ber Jesuitenfirchen hinein! Gegenreformation verlangte die Übertreibung. und eines ihrer wirksamften Mittel war religiös gefärbte Sinnlichfeit. Selbft im Marmor suchte fie auf Kosten ber plastischen Wucht durch optische Täuschung den farbigen Abglanz des Lebens. Wie bedeutend vollends noch immer bas Rönnen war, bas Bernini einsette, wurde erst in der Folgezeit offenbar und am beutlichsten gerabe bei ben Papstgrabern. Immer größer wurde äußerlich beren Maßstab, immer pruntenber ihr materieller Reichtum, aber wahre Monumentalität laffen fie nur um fo mehr vermiffen, und ihr geistiger Gehalt, für ben besonders die allegorischen Figuren einen Prüfftein bilben, verflüchtigte fich bei aller braftischen, ja widerlichen Deutlichkeit in ein hohles Pathos. Das bezeugen Monumente wie die Alexanders VIII., Benedifts XIII. und XIV. und Clemens' XII. Die schlimmste im Befen ber Barodfunft felbft murzelnbe Gefahr, die Übertreibung, mußte ben Bapftgrabern befonders verhangnisvoll werben, benn bei diesen Monumenten, die kurz nacheinander und oft auch räumlich bicht nebeneinander errichtet wurden, war der Bunich

Canopa. 19

Borzug des Ganganelli-Monumentes feine beugt. hinter bem Sartophag fteigt breit

jebes Meisters, seinen Borganger zu über- haltene Sarkophag, an beffen Fußende bie bieten, nur allzu verführerisch. — Bestalt ber "Milbe" sitt, während sich über Im Gegensat hierzu ift ber größte bas Ropfende bie Figur ber "Mäßigkeit"

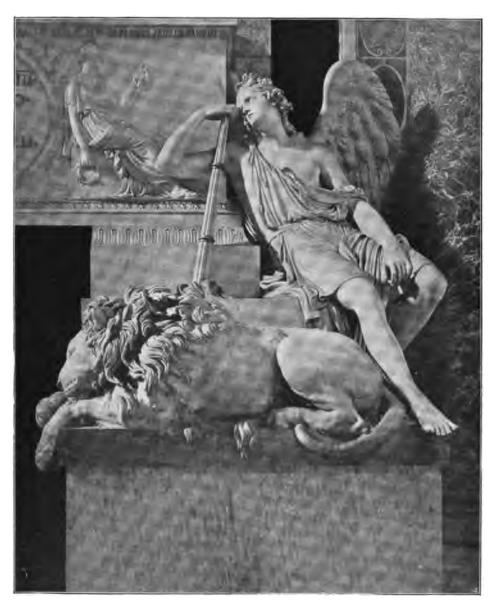

Mbb. 9. Detail vom Grabbentmal Clemens' XIII.

flassische Schlichtheit (Abb. 6). Das Denkmal erhebt fich in ber Kirche Santi Apostoli über bem Eingang zur Safriftei: eine ungemein einfache Architektur mit nur brei Figuren. Uber der Thur steht der gang antik ge- dem kunftlerischen Gedanken nach neu und

ein zweites, mit ber Inschrift verziertes Postament auf, und biefes trägt bie auf großem Geffel sigende Papftstatue. Das ift an fich weber bem rein inhaltlichen, noch

verrat feine besondere Erfindungsfraft. Aber bie Formensprache, welche für diesen Inhalt gewählt ift, verhalt fich zu berjenigen ber Baroctbenkmäler wie eine Charafteristik Blutarche zu ben Leichenreben bes fichzehnten Jahrhunderts. Schon im Architektonischen ist Canova mit auffallender Mäßigung des Formtriebes zu einer streng antikisierenden Stilmeise zurudgefehrt, bie übrigens, besonders an dem seltsamen Thronsessel, noch etwas Schwerfälliges hat. Nicht ganz mit Unrecht wurde bies icon von den zeitgenöffischen romischen Architetten beanftanbet. Auch die im Modell zuerst vollendete Bapstftatue hat Tabel erfahren, am schärfften von Pompeo Battoni, der bei aller Anertennung bes in ihr sichtbaren Talentes turzweg fagte, Canova befände fich auf falschem Wege. Man vermag heute nicht mehr recht einzuseben, mas ben viel gewandten Maler gerabe vor biefer Porträtfigur zu fo hartem Urteil veranlaßte, benn im ganzen bleibt Canova gerade hier dem Zeitgeschmack noch nabe. Das Pathos dieser Statue entspricht noch ber Überlieferung. Es war bergebracht, diese Bapfte barzustellen, als ftänden fie lebendig in ber Bollfraft ihrer Burbe vor ber versammelten Gemeinbe. Sie haben auch an ben früheren Dentmalern stets eine unmittelbare Beziehung gur Außenwelt, meift, indem fie bie Rechte zum Segensspruch ausstreden. Nur allau leicht kam in diese Haltung etwas Thea-Benedikt XIV. Lambertini ift an feinem Grabbentmal von Bietro Bracci "mit fo affektierter Bewegung" bargeftellt, baß man in ihm, wie Gregorovius fagt, "nicht einen segnenden Papft, sondern einen selbstgefälligen Schauspieler zu sehen glaubt, ber eine Blanzpartie beklamiert." Gregorovius fährt fort: "Dies ist die lette Papstgestalt aus ber Reit bes Runftmanierismus." ber That bleibt Canovas Statue Clemens'XIV. trop ihres pathetischen Buges im Berhaltnis zu biefem Werke Braccis magvoll und mahrt ruhige Monumentalität. Bezeichnend, baß er sich selbst bei bem Entwurf dieses Bapftporträts offenbar von einem antiken Denkmal leiten ließ, von ber Marc Aurels-Statue, benn die Sandbewegung des Bapftes ist nicht die bes apostolischen Segens, sonbern die weit vorgestreckte Rechte - ber ganze Arm ist zu lang geraten - ift hier

Bebarbe zu beuten wie bei bem romischen Imperator auf bem Rapitol. Die Linke ruht babei fest auf ber Armlehne bes Seffels auf, und bas erhöht ben energischen Aus-An bewußter Burbe gibt biefe druck. Statue also ihren Borgangern nichts nach, aber ihre Haltung wirkt minder aufbring= lich; die Tonart ist ruhiger geworden, ohne an Rraft einzubugen. Das zeigt freilich die kleine ungemein lebendige Thon= stizze im Museum Bossagnos besser als das römische Driginal. Das runzelige Gesicht mit ben sprechenden Lippen bewährt bas gebiegene Naturftubium, aus bem bie Dädalusgruppe hervorging. Auch bie Behandlung bes Ornates zeugt bavon. Die echte Barodfunft mar gerade hierbei über bie Grenzen ber Bahrheit vielleicht am weitesten hinausgegangen. Sie hatte die Prunkstoffe bargestellt, als seien sie von einem Sturmwind gepeitscht, balb segelartig geblaht, balb in bicht gebauschter Maffe. Das Gefühl für ben natürlichen Fluß ber Falten war ganglich verloren gegangen. An der hand ber Antike follte es Canova wieber entbeden, bei bem Banganelli-Dentmal zeigt sich bies allerbings mehr im Wollen als im Können. Gar zu fleinlich ist hier ber Faltenreichtum, ber sich besonders am Oberkörper zusammenbrängt, und baburch mangelt biefer Bewandbehandlung ber monumentale Charafter.

Der Bug zur Schlichtheit spricht noch deutlicher aus ben beiben allegorischen Figuren. Ihre Borbilber waren offenbar bie Gewandstatuen der spätrömischen Antike. Das äußert sich bereits in ber bunnstoffigen Tracht, die sich nach Art bes antiten Simations ben Körperformen bicht anschmiegt, und noch klarer in der Charafteristik, besonders bei der auffälligerweise damals am meiften gepriefenen Geftalt ber "Milbe", bie mit gefalteten Sanden und gefenttem Blid neben ihrem Lämmchen sitt: eine genrehaft aufgefaßte, etwas hausbadene Erscheinung, beren fein geschnittene Züge boch eine gemiffe geiftige Leere behalten. Burbevoller ist ihre über ben Sarkophag gebeugte Schwester, beren Haltung allerdings nicht fowohl burch bas Wefen ber "Mäßigkeit", als durch den Ausbruck der Trauer bestimmt scheint. Ihr Ropf ist eine Übertragung bes Niobehauptes in das Schönheitsideal des wohl ahnlich im Sinne einer rhetorischen endenden achtzehnten Jahrhunderts, und ber

weiche Linienfluß biefer Figur verkundet unter ben Werten Canovas jum erftenmal eine Eigenart seiner Runft, die dieser ebenso oft ihre höchsten Reize wie ihre verhängnisvollste Schwäche bringen follte. Auch bas ward gleich nach ber Enthüllung bes Dentmals fcarf gerügt. Die alteren Bertreter ber Barodtunft, die "Michelangeliften, die Berninisten und Borroministen" schleuberten — wie Francesco Milizia in einem Brief vom 17. April 1787 berichtet auf bas Werk bes jungen Canova ihre 3m Rreis ber Rlaffiter Bannftrahlen. aber fah man bier überhaupt teine Mängel. Man jubelte bem Meifter zu wie einem Befreier. So schreibt Milizia: "Belche flaffische Rube! In ben besten Reiten ber griechischen Runft scheinen biefe brei Sta-Und von aleich edler tuen gemeißelt. Schlichtheit ist auch alles Beiwerk. Reine Bogen und Ausladungen, feine Schnörkel Boluten . nicht einmal Blumen, Festons, Bergolbung ober gar Farben-wechsel bes Marmors! Unter all ben zahllofen Grabbentmalern von Bapften und Nichtpäpften tenne ich für meine Berson feines, bas im gangen ober in ben Details. in ber Erfindung ober in ber Ausführung beffer ware." Das find Borte Milizias, beffen im Grunbe recht gefunder Blid nur burch eine allzu einseitige Betrachtungsweise gelegentlich getrübt worden ist, Worte bes gefürchtetften und biffigften Rrititers in Rom! Allerbings fahrt er fort: "Wenn ich mich täusche, so lasse man mich in meiner Täuschung, benn wer fie mir nimmt, nimmt mir bas Leben" - für uns heut ein fast rührendes Bekenntnis von der Kraft und Inbrunft, mit ber man bamals in Rom bas vor bem inneren Blid stehende Ibealbilb der Untite im eigenen Schaffen wieberzufinden suchte. -

Freilich sollte Canova selbst biesem Ibeal balb in der That viel näher kommen. Es war ein nicht unverdientes Glück, daß ihm unmittelbar nach Bollendung des Ganganelli-Denkmals Gelegenheit gegeben wurde, seine in dieser ersten monumentalen Arbeit gewonnene Schulung für eine noch bebeutendere der gleichen Art zu nuzen. Schon während er mit der Theseusgruppe beschäftigt war, hatte sich ihm die Aussicht eröffnet, auch für die Beterskirche ein Bapstgrad zu schaffen. Der Senator Abon-



Mbb. 10. Binde. Marmorftatue in ber Refibens in Dunden.

bio Rezzonico wollte seinem Oheim, bem Papst Clemens XIII. ein Denkmal errichten, und wählte bazu ben jungen venetianischen Bildhauer, ber sich so glänzend in die römische Kunstwelt eingeführt hatte. Der Erfolg bes Ganganelli-Monumentes brachte ben endgültigen Auftrag. Acht Jahre, von 1787—1795, stand diese Aufgabe im Mittelpunkt von Canovas nun schon ausgebreiteter Thätigkeit. Es ist das erste monumentale Hauptwerk seiner Weisterjahre.

Gesantcharakter und Aufbau (Abb. 7) entsprechen bem Ganganelli-Denkmal. Wit biesem teilt es die dem Barockgeschmack bewußt widerstreitende Schlichtheit, die antiksjerenden Formen im Architektonischen und im Figürlichen, sowie die unsymmetrische Anordnung

neben und über einer hier als Gingang zum Grabgewölbe gebachten Thur. Auch hier front die Porträtftatue bas Bange, auch bier harren ihr zu Füßen zwei Ibealgestalten, boch gesellen sich biesen zwei mächtige Löwen als Grabeswächter, und die Borberfeite bes ber Porträtstatue als Sociel bienenben Sartophages felbft ift mit ben Reliefgestalten ber Hoffnung und ber Liebe geschmuckt. -Die Porträtstatue bes Papstes schließt sich ihrem Motiv nach an die Portrats Alexanbers VII. und Innocenz' XIII. an. Sie wendet sich nicht an die Beschauer, nicht an die Gemeinde: ber hochfte Burbenträger ber Kirche kniet in bemütiger Unterwürfigfeit vor feinem Gotte im Gebet. Das ift eines jener Motive, bei benen bie Wirtung eines Kunstwerkes, über bas formale Bilb hinausgreifend, die ganze unericopfliche Fulle von Empfindungs- und Gebankenverbindungen in seinen Dienft ftellt, bie ber reale Borgang felbst erweckt. Rur einem untüchtigen Runftler tann biefe Darftellung gang mißgluden, bem begabten ift hier ber gute Erfolg fast gewiß. Canova erreichte ihn um fo ficherer, als er fich bei biefer Bortratstatue wieber auf ben festen Boben bes Naturstudiums stellte, auf bem er bie Dabalusgruppe geschaffen hatte. Haupt und Hände find trot bes riefenhaften Makitabes von vollendeter Bahrheit. Das fleischige Gesicht bat teine reizvollen Buge, benn Canova ift einer verschönernben Ibealisirung hier burchaus aus bem Bege ge-Es zeigt auch keine besondere aangen. geistige Spannung - man bente nur an das Haupt des Bapftes Julius auf Raffaels "Messe von Bolsena"! — aber auf biesem Antlit ruht boch veredelnd eine weihevolle Stimmung. Un Bahrheit vollends ift es innerhalb biefes Riefenmaßstabes taum zu übertreffen und auch von Canova selbst niemals wieber überholt worden. Gang meifterhaft ist die Augen- und die Mundpartie behanbelt. Die Lippen scheinen zu murmeln. Die spärlichen Haare sind viel wahrer wiebergegeben als etwa beim "Theseus". In schlichter Natürlichkeit fällt auch der Mantel breit herab, fast bie ganze Gestalt bicht umhüllend. Mit ber außerft geschickt angewandten Bolitur bes Marmore verbinbet sich virtuose Detailarbeit: das mit Spigen überfate Chorhemb ift ein technisches Meifter-

Gottheit knieende Gestalten in ber Malerei und Plaftik Italiens; in Benedig besonders hatte Canova sie täglich in den herrlichsten Schöpfungen der Renaissancekunst vor Augen gehabt, und er hat fich hier feiner Borfahren würdig gezeigt. — Das Rezzonico-Denkmal besitt noch einen anderen Teil, ber unwillfürlich auf bie in Benedig empfangenen Eindrücke hinweift, die beiden Löwen, welche unten ben Gingang gum Grabgewölbe bewachen, beibe gelagert, aber ber eine vorwärts blidenb, ber andere im Bor bem Eingang bes Arfenales ftanden seit 1693 bie von Francesco Dorifini aus Athen in die Lagunenstadt entführten griechischen Löwen. Ahnliche Typen zeigen mehrere antite Dentmaler in Rom. von benen beispielsweise ein Relief in Santa Maria sopra Minerva ebenfalls griechischen Ursprunges ift. Dieser rein fünftlerische Stammbaum bleibt an ben Löwen bes Rezzonico-Denkmals in ber That unverkennbar. Sie sind Abstraktionen aus ber Birklichkeit, ftreng ftilifiert. sie haben tropbem echt monumentale Wahrheit und barum eine echt plaftische Große, die seit der Antike in allen den Sunderten von Löwenfiguren, welche in Stalien Bortale und Denkmäler bewachen, kaum jemals in gleichem Grabe erreicht worden war. Der Löwe zur Linken blickt als Bachter scharf vorwärts, fein Benoffe ruht in tiefem Schlaf (vgl. Abb. 8 und 9), beibe aber find in ihrer königlichen Ruhe unnahbar. Die Köpfe vor allem hat man mit Recht ftets bewundert. Die erstaunliche Virtuosität in ber Behandlung ber Mähnen mußte Canova, ber babei zu oft bie Bruft an ben Meißel ftemmte und fich die Rippen brudte, mit unheilbarer Krankheit bezahlen. Solche Löwengestalten hat die gesamte Renaissance nicht geschaffen; bier ist ber Neuklassicismus in ber That eine Wiebergeburt ber Antike. Auch die beiben Ibealgestalten (Abb. 8 und 9) verkünden vor allem bas Studium ber flaffischen Berte, gleichzeitig aber führen fie auch in die Gigenart Canovas felbft weit tiefer ein als alle seine hier bisher geschilberten Arbeiten. Der scharfe, in jeder hinficht burchgeführte Rontrast der beiden Figuren ist offenbar beabsichtigt. Rerzengerabe fteht links bie Geftalt bes "Glaubens", regungslos. Der trauernbe Genius aber schmiegt fich, nur ftüd. — Zahllos sind solche vor der leicht auf die gesenkte Facel gelehnt, elastisch

Canova. 23

feinem Gige an. Dort, an ber Frauengestalt, in den Formen und Linien felbft eine herbe Strenge bier, an bem nadten Jünglingsförper, ein un= gemein weicher Linienfluß, wie ihn die Gestalten ber antiken Hermaphrobiten zeigen. Bezeichnenb find beibe Figuren auch für Canovas Symbolit. — In ben Allegorien ber Barodfunft herrscht grobe Sinnlichkeit, bie ebenso aus ben fo lüftern bemegten Frauengestalten, wie aus ben marmornen Totengerippen fpricht. Canova ist ihr hier bewußt ent-



Abb. 11. Benus Abonis befrangenb. Gipsgruppe in Boffagno.

gegengetreten. Seine Bestalt bes "Glaubens" ift ernft und teufch wie eine Di-Gewand und Mantel fallen bis nerva. zu den Füßen berab. Rur die Unterarme bleiben frei. Der Faltenwurf ift bier viel wuchtiger und größer gehalten als am Banganelli-Denkmal. Das vom offenen haar und einem ichweren Schleiertuch umrahmte Haupt trägt keine perfonlichen Buge, es zeigt vielmehr einen aus ber Untite abgeleiteten Ibealtypus; allein unter bem Refler seines mächtigen Strahlenkranzes, bes hohen von ber Rechten umfaßten Rreuges und ber gangen Saltung gewinnt seine regelmäßige Schönheit einen ernften Ausbrud. — Als bas Monument enthüllt wurbe, mischte fich Canova, als Abbate gefleibet, unter bie vorüberziehenbe Schar ber Beschauer, um die Urteile zu hören. Da tabelte man am häufigften bie Geftalt bes Glaubens, weil ihre Gewandung zu schwer, ihre ganze Erscheinung zu steif gravitätisch sei. Dit sucht. — Die Bedeutung bes geflügelten

vollem Recht wies bies Canova spater zu-Die schwere Gewandung habe er rüð. absichtlich gewählt, um bie Tracht ber bes jubifchen Sobenpriefters zu nabern. Das wird auch burch die hebraische Infchrift auf bem Burtel ber Figur angebeutet. Um aber ihren Besamtcharatter recht zu würdigen, genügt es, biefe Geftalt mit ber "Ecclefia" an bem in ber Rabe befindlichen Monument Alexanders VIII. von Berlofi und Roffi zu vergleichen. Auch biefe steht hoch aufgerichtet und halt in ber Rechten ein golbenes Rreuz, in ber Linken bie hebraischen Gesettafeln und bie Schluffel Betri. Aber ihre Rechte rafft zugleich bas Bewand, und felbft bie weichen Falten fuchen bie Formen luftern zu enthullen. Canovas Statue ber Religion ift eines ber erften Werke, in benen die antike Formensprache in ber Plaftit ben driftlich - firchlichen Glaubensgehalt würdevoll zu umfaffen berRünglings tann zweifelhaft fein. Die zeitgenöffischen Beschreibungen nennen ibn einen Engel. Näher liegt es, an ben Tobesgenius zu benten. Dann hatte Canova ben hierfür in ber Barodfunft bergebrachten Anochenmann durch bas Sinnbild der Alten ersett. Gleichzeitig aber wollte er in demselben bie Trauerklage anbeuten. Sie foll aus ber ganzen Haltung, vor allem aber aus ben Blicken des erhobenen Hauptes sprechen. Allein das ist hier zu einem Ausbruck geworben, wie ihn nur bas enbenbe achtzehnte Jahrhundert finden konnte. Diefer Genius ähnelt einem Amor, der um die entrissene Geliebte klagt. Für einen Liebesgott im Sinne dieser Zeit scheint auch der Körper geschaffen, der überall nur zart geschwungene, ineinander fließende Klächen und Linien zeiat. ohne Mustelfraft, ohne physische Energie, ganz aufgehend in träumerischer Ruhe. Diese spricht auch aus bem Haupt, obgleich beffen Büge sichtlich burch ben Apollo von Belvebere beeinflußt sind. Es lebt in dieser Gestalt etwas von jener fentimentalen Wolluft, bie aus Rouffeaus Schilberungen in der "Neuen Helvise" ober aus Heinses "Arbhingello" verstohlen rebet. Gine solche Gestalt ware in der Frührenaissance, die im Anaben- und Jünglingskörper mit Borliebe bie Herbheit bes Übergangsalters betonte, unmöglich ge-Erft Correggio hatte sie in die italienische Kunst eingeführt und mit dem weichen Bauber seines Bellbunkels um-Und nicht zum wenigsten biefer woben. Gestalten halber war Correggio ein Lieb= lingskünftler bes enbenben achtzehnten Sahrhunderts und wurde von Raffael Mengs als ber Meister ber "Grazie" gepriesen. Für Canova und die Seinen aber verförperte bieser Jüngling bes Rezzonico-Denkmales das Jugendideal der hellenischen Kunft, wie es Windelmann schilbert jenes "vollkommene Gewächs mit feinen und rundlichen Gliebern, mit völligen und ausschweifenben Suften". "Die Formen find fanft und fluffig, wie mit einem gelinden Sauche geblafen, faft ohne Unbeutung der Knöchel und der Knorpel an ben Anieen: bas Bilb eines schönen Anaben, welcher bie Grenze bes Lebensfrühlings und ber Junglingschaft betritt, bei welchem die Regung der Wolluft wie bie garte Spipe einer Pflanze zu keimen anfängt." —

Diese Schilberung Bindelmanns blieb auch für uns, die wir den Hermes des Praziteles besitzen, in Kraft, Canova aber muß heut auf den Ruhm, die wahre Antike erreicht zu haben, verzichten. Nur eine Annäherung an die Epigonenwerke der römischen Kaiserzeit können wir dem Berk Canovaß zugestehen, und sein höchster kunftgeschichtlicher Bert liegt darin, daß es daß Ibeal seiner eigenen Zeit so sinnfällig spiegelt. Benn es gälte, für eine Schilberung des Gefühlsledens des endenden vorigen Jahrhunderts der Skulptur eine Bignette zu entlehnen, so wäre dieser Genius Canovas die geeignetste.

Allein mit ber Bürbigung biefer einzelnen Hauptteile barf sich bie tunftgeschichtliche Wertung des Rezzonico-Monumentes nicht bescheiben. In weit hoherem Dage als das Ganganelli-Denkmal will es als fünstlerisches Ganzes beurteilt sein. Denn es ift eine Schöpfung aus einem Gug, ein fünftlerisches Glaubensbekenntnis, bas an ber Spite nicht nur bes monumentalen Lebenswerkes feines Meisters felbst, sondern ber ganzen Epoche der Monumentalbilbnerei fteht, die er mit seinem Namen bezeichnet. Und bie geschichtliche Folie burfen bier nicht nur bie ausgearteten Barodmonumente ber Petersfirche bieten, fondern zeitlich nabere Arbeiten bes beginnenben Rlafficismus felbst, am braftischsten wohl eines großartigsten Grabbenkmäler biefer Epoche jenseits ber Alven: bas bes Marschalls Morit von Sachsen in der Thomasfirche zu Stragburg, bas Bert bes großen französischen Bilbhauers Pigalle. Bei biesem Bergleich zeigt fich Canovas perfonliche Gigenart vielleicht am flarften. 3m Beifte ber Barockunft schilbert Bigalle im Marmor eine bramatisch bewegte Scene. In voller Rüftung schreitet ber Marschall festen Sinnes in bas geöffnete Grab hinab, bem Wint bes bort harrenben Anochenmannes folgenb, ben die Idealgestalt der Geschichte vergeblich zurudzuweisen versucht. Ein weinender Bercules fteht bem Gerippe gegenüber an ber Bahre, auf die Stufen ber barüber aufsteigenden Pyramide aber finten bie Standarten herab, ein kleiner Butto bricht in jämmerliche Klagen aus, und bie lebenbig geworbenen Bappentiere, ein Abler, ein Lowe und ein Bolf, fturgen wie flüchtend durcheinander. Das ist ber

Geist ber Barocklunst, aber schon in einer Bewegung ist monumentaler Ruhe geformal fehr gemäßigten Sprache, die im einzelnen, besonders in der Figur des Ber-

wichen. Die Geftalten harren auf ihren Blagen, als hatten fie bas Bewußtfein, cules, bereits ben Ginflug bes Rlafficismus | bag fie an biefe für bie Ewigkeit gebannt



Abb. 12. Amor und Binche. Marmorgruppe im Louvre gu Baris.

beutlich zur Schau trägt. — An dem Ge- | find. famteindrud, ben biefes geniale Wert gurudläßt, meffe man nun die Stilweise bes Rezzonico-Denkmals! Auch beffen Komposition auch die Ruhe in ben Massen und Linien bietet eine "Scene", aber die dramatische bes fein abgestuften pyramidalen Aufbaues,

Das gibt bem Ganzen eine eigene, dem sepulfralen Charafter trefflich entsprechende Burde. Und dazu ftimmt welcher sich zu bem bes Straßburger Denkmals verhält wie Chorgesang zu Fanfaren. Als Ganzes erfüllt das Rezzonico-Denkmal die aus der Antike abgeleitete Forderung aller echten Kunst: als Ganzes ist es von "stiller Größe". In diesem Sinne sollte Canova das hier Erreichte nur etnmal, am Grabmonumente der Erzherzogin Christine, übertreffen.

\* \* \*

Aber nicht nur als Monumentalbildner hat Canova in diesem Rahrzehnt 1785—1795 seinen Weg gefunden. Gine Reihe anderer weniger umfangreicher Arbeiten, die in ber gleichen Epoche entstanden, find für seine tunfthiftorifche Gigenart von minbeftens gleicher, vielleicht sogar von noch höherer Bebeutung, und gerade biefe haben ihn weit über die örtlichen und zeitlichen Grenzen seiner Thätigkeit hinaus zu einem volkstümlichen Rünftler gemacht. Nicht grandiose Denkmäler von der Art der beiden geschilberten Grabmonumente finb es, bie bei bem Namen "Canova" zuerst vor unseren Bliden auftauchen, sonbern Sulbgestalten von weicher, garter Schönheit, Rinber eines parabiesischen Traumreiches, in welchem ewige Jugend herrscht, wo bie Lebensfturme feinen Gingang finden und alles irbische Hangen und Bangen sich in seligen Genuß, in anmutige Daseinsfreube ober in eine fanfte Melancholie auflöft: bas Reich Amors und ber Benus mit ihrem Gefolge, ben Grazien. Schon bei ber Orpheusscene hatte sich Canova dieser Geftaltenwelt genähert, und auch ber Genius am Rezzonico = Denkmal entstammt ihr. Bährend bessen Entstehung weilte die Phantafie seines Schöpfers aber noch viel unmittelbarer in diesem Reiche. Sie war beschäftigt, zwei Lieblingsgestalten besselben zu verkörpern, benen bas Gefühlsleben biefer Beit besondere Sympathie entgegentrug und die ihn selbst in hohem Grade feffelten: Amor und Pfpche. — Der Liebesgott war bem enbenden vorigen Jahrhunbert nicht mehr, wie in ber Untite, ber bei aller Schönheit boch so fraftvoll tropige Bezwinger ber Welt. Dit feinen Pfeilen hatte er sich felbst verwundet, und so war ein schwärmerischer Bug in sein Wefen gekommen. Auch Psinche war nicht mehr, wie

im Märchen bes Apulejus, die Rivalin ber Benus, bie beren gottliche Sobeitsrechte teilte und ihr burch ihre irbischen Reize ben Liebesgott selbst raubte. Sie erschien als bas Sinnbild mädchenhafter Unschulb, zart wie ihr Attribut, der flüchtige Falter. So stand sie auch vor ber Phantafie Canovas, und so hat er fie immer von neuem verkörpert, am köstlichsten in der 1793 vollenbeten Marmorstatue, die aus dem Balazzo Mangili in Benedig nach München in die königliche Residenz gelangt ist (Abb. 10). Sie trug, schon als fie in Benedig ausgestellt wurde, ihrem Schöpfer selbst noch begeisterteres Lob ein als das Rezzonico= Monument. Man pries ihn auf Grund dieses Werkes als einen neuen Pragiteles, ber burch seinen Namen eine abnliche Blütezeit in der Plastik bezeichne, wie Raffael ober Tizian in ber italienischen Malerei; man widmete diefer Pfyche felbst lange Sonette, und ihre Beschreibungen atmen eine auch bamals ungewöhnliche Das bezeugt beut zunächst Begeisterung. nur, bag Canova bier ein Ibeal feiner Beit wieberum verkorpert hat. Allein auch noch die Gegenwart empfindet deffen Reig. Diese Mädchengestalt ist in der That von hoher Anmut. Die zarten Formen bes jungfräulichen Leibes, vor allem ber feinen Arme und Hande, kommen, bank bem ungemein gludlichen Bewegungsmotiv, gleich= fam abfichtslos zur Geltung, und bas Antlig hat einen reizenben, traumerischen Bug. Das Gewand ist vom Oberkörper berabgesunken.1) allein Canova hat die Frauenschönheit kaum jemals wieder so keusch verherrlicht wie in biefem erften ihr gewibmeten Bert. Bier ist er Thorwaldsen ebenbürtig, und doch wahrt diese in ihrer echt ftatuarischen Saltung fo fein bewegte Geftalt jenen weichen Linienfluß, den die Frauen Canovas vor benen Thorwaldsens stets voraus haben. In ber als Gegenstud zur Pfpche erscheinenben Statue Amors mit bem Bogen wirkt biese Beichheit schon minder gunftig. Die Formenbehandlung selbst verrät auch bei beiden Werken eine gewiffe Unficherheit.

Die dem Meister von Jugend auf vertrauten Gestalten Amors und Psyches brangten zu ihrer künstlerischen Bereinigung

<sup>1)</sup> Unsere Abbilbung mußte nach einem Kupserstich hergestellt werben, welcher ben Oberkörper aus Prüderie halb verhüllt zeigt.

Canoba. 27

in einer Gruppe. Wieberholt hat er in flüch= tigen Thonstizzen eine Lösung dieser Aufgabe versucht. Sie war verlockend, aber auch schwer genug. Satte er boch bisher außer bem Jugendwert "Dabalus und Icarus" noch teine bebeutenbere, selbständige Gruppentomposition geschaffen, benn bie Figurenverbindung an ben Papftbenkmälern kommt in diesem Sinne kaum in Betracht. Anbererseits scheint Canova bei der Amor- und Bipchegruppe von vornherein auf eine reich bewegte Romposition ausgegangen zu sein: ähnlich wie bei einer in Possagno erhaltenen Stizze, welche zeigt, wie die am Boben gelagerte Benus ben neben ihr figenben Abonis, auf dessen Schenkel ihr Haupt aufruht, im Liebesspiel mit einem Kranze schmückt (Abb. 11), während ihnen ein Putto lächelnd zuschaut. Diese Scene ift grazios erbacht, aber ihre Durchführung ließ Canoba felbft unbefriedigt, vor allem wohl, weil er für die gelagerte Frauengestalt nicht die rechte Lösung fand. Die Psychegruppe steht künstlerisch bebeutend höher. Wit Recht zählt sie zu Canovas berühmtesten Werken. Das Marmororiginal besindet sich jet im Louvre in Paris, ein zweites vortrefsliches Exemplar in der Billa Carlotta am Comer See; durch Tausende von Nachbildungenaber ward dieses Werk allgemein verbreitet (Abb. 12 und 13).

Eine bekannte antike Gruppe stellt Amor und Psiche nebeneinander dar, wie sie sich umschlingen und küssen. Es ist eine liebenswürdige Arbeit, aber ihr Gesamteindruck wird zweisellos dadurch beeinträchtigt, daß beibe Gestalten stehend wiedergegeben sind, denn es ist dem antiken Künstler nicht gelungen, der großen Schwierigkeit, welche sich aus dem Parallelismus der beiden Körper ergab, völlig Herr zu werden. Es sind aber auch Wiederholungen einer anderen antiken Komposition auf uns gekommen, welche die Psiche mit bittendem Blick zu Füßen des Geliebten knieend zeigen. Dieser Auffassung



Abb. 18. Amor und Binche. Marmorgruppe in ber Billa Carlotta in Cabenabbia.



Mbb. 14. Amor und Binche. Originalmobell in Boffagno.

bleibt bas Werk Canovas näher, allein er hat sie zu einer fast bramatisch bewegten Scene gesteigert, und dabei ist er formal burch ein antites Gemalbe von Berculaneum beeinflußt worden, das zeigt, wie ein Faun eine im Schlaf überrafchte Nymphe kußt. Binche ruht am Boben; Amor ift leife herbeigeflogen und beugt fich von rudwärts über fie, mit bem linken Urm ihren Leib umfaffend, mit der Rechten ihr ihm zum Ruffe zugewandtes Haupt leicht ftupend, mahrend fie felbst beibe Urme gu ihm rudwärts emporhebt, um ihn fanft zu

Romposition von äußerster Rühnheit, welche bis hart an die Grenzen bes plaftischen Darftellungsbermögens geht. der That hat diese Komposition unvermeibliche Migftande. Das zurudgebogene Saupt ber Binche erscheint fast in jedem Standpunkt in zu ftarker Berkurzung, und beim Umschreiten ber Gruppe zeigt bieselbe manche unicone Uberichneibung. Die beiben Röpfe mirten am beften in der Seitenansicht von links her, die Gesamtlinien aber in voller Borberanficht, bem Haupte Amors gegenüber, welder bann von ben Armen ber Pfpche reizvoll umrahmt wird. Man spürt, daß diefe Rompofition bas Ergebnis langen Studiums ist, und schon dies nimmt bem gangen Bert bis zu einem gewissen Grab die frische Raivetät. In biefer Sinfict ift es minder antik empfunden als die Dädalusgruppe und erinnert noch lebhaft genug an die Barockfunst, an die Art, wie Bernini ein vorüberhuschendes Augenblickbilb in ben Stein zu bannen wußte, an "bas llebermaß bes Momentanen" in feiner Darftellung ber von Apollo verfolgten Daphne. Auch andere Analogien verbinden biese Schöpfung Canovas mit biesem Sauptwert bes Barodmeifters: die gleiche Schlankheit ber Bestalten bei jugendlichen weichen

Formen, die gleiche Beschmeibigteit ber Bewegung ohne Betonung des Anochengeruftes und der Mustelstärte, dieselbe Sicherheit und Elegang in ber Behandlung bes Marmors, ber spiegelglatt poliert und stellenweise gefärbt ift. Und boch redet das Werk Canovas eine ganz andere fünstlerische Sprache. Es fehlt ihm ber warme lebenbige Sauch, ber von jenen beiben Beftalten Berninis ausgeht, die finnliche Unmittelbarkeit bes Befühlsausbrudes. Neben jenem Apollofopf mit den bligenden Augen und den wie febnsüchtig geöffneten Lippen erscheint das so sich herniederzuziehen: als Gruppe eine ruhig blidende, kaum lächelnde Haupt Amors



Abb. 15. Amor und Binche. Marmorgruppe im Louvre.

bem Berfolger mit flatternbem Haar unter Rlagerufen entfliehenden Nymphe wirkt die Liebesumarmung der Psyche zu behutsam. Die Sinnlichkeit in der Kunst Berninis ist immer noch die der Liebesgötter und Nymphen Correggios, diese Gruppe Canovas aber durfte auch "Paul und Birginie" genannt werben, ein teuscheres Bilb hatte auch Saint Pierre für sein geschwisterlich verkehrendes Liebespaar nicht finden können. Gleich seinem französischen Beitgenoffen wollte auch Canova die Liebe nur als Zärtlichkeit, als Geschenk der Grazie schildern, benn feine Beit hatte für die glühende

255. 16. Benus und Abonis. Driginalmobell in Boffagno.

fast gleichgültig, und angesichts jener vor Sinnlichleit, die das Märchen des Apulejus. biefes Sobelied von der Luft, vom Leid und von der Macht der Liebe, burchweht, nicht mehr die gesunde Empfindung wie bas Altertum und bie Renaissance. Darum wirkt biefes Werk nur mit ber äußerlichen, bem Auge wohlgefälligen Macht rein formaler Unmut. Diefe aber ift ihm im hochften Dage eigen, und fie ift dabei fünftlerisch weit reiner und mit minder raffinierten Mitteln erreicht als in ben Barodifulpturen.

Auf dieses Werk hat Canova offenbar bie größte Sorgfalt verwandt. Er foll es begonnen haben, weil fein Stil beim "Thefeus" von mancher Seite als "zu falt",

> gerügt worden war. Gin folcher Busammenhang ift bei ihm keineswegs unwahrscheinlich. Für seine Schaffensart ist bezeichnend, baß er sich durch Rritit und theoretische Erörterungen wesentlich beeinfluffen ließ. Bu ber Pfychegruppe aber brängte ihn ohnehin feine ureigene Begabung. Gestalten von ju= genblichem Liebreig loden in dieser Periode seine Phantasie am meiften: Pfpche, Benus, Hebe, Amor, Abonis, Apollino find beren Lieblingsfinder. Er zeigt fie einzeln, in der selbständigen Unmut ihres Wesens, und verbindet fie zu Gruppen, beren Bund mehr durch die Grazien als durch ben feurigen Eros geweiht scheint. Ihre psychische Grundstimmung bleibt fanfte Bartlichkeit. Benus vergißt ihre sinnberauschenden Rünfte. Wenn sie Abonis an sich fesseln will, begnügt sie sich, feine Wangen zu streicheln und ihm schmachtend ins Auge ju bliden. Amor und Binche stehen Haupt an Haupt, Schulter an Schulter gelehnt und — betrachten in dieser traulichen Umarmung einen Schmetterling! — Beide Werke find allerdings formal von hober Anmut. Die 1797 vollendete Pjychegruppe (Abb. 14 u. 15).



Abb. 17. Dagbalena. Marmorftatue in ber Billa Carlotta in Cabenabbia.

beren erstes Exemplar fich ebenfalls im nun auf die erhobene linke hand des Ge-Louvre befindet, mahrend eine felbständige liebten zu fegen versucht. Umor fteht bicht 1800 für die Raiserin Josephine gearbeitete neben ihr, umfaßt mit der Rechten leicht Ropie in ben Befit bes Raifers von Rugland überging, wiederholt fast unverändert die Hals und blidt, gleich ihr, auf ben Falter Psychestatue von 1793 und gesellt ihr trosbem den Amor so geschickt, daß sie für so erklingt auch in dieser Gruppe ber ganze biefe Gruppierung erfunden zu fein scheint. Wohllaut, ben Canova ber Formenwelt zu Im wefentlichen ist nur die Armbewegung entloden weiß. Er steht hier auch in ber variiert, indem Binche ben Schmetterling Detailbehandlung auf ber Bobe feines

ihre Schulter, lehnt feinen Ropf an ihren herab. Wie in ber Ginzelstatue ber Binche



Abb. 18. Original modell ber "Hebe" im Museo Civico in Bassano.

Könnens. — Schon zuvor (1795) hatte er die gleichen Tone bei ber Gruppe "Benus und Abonis" angeschlagen (Abb. 16). Die Frauengestalt hat hier bereits bie reiferen Reize bes Beibes, und die Psyche erscheint neben ihr noch fast als Kind. Aber es ist ein Schönheitsibeal, aus bem noch leise ber Rototogeschmad spricht: nicht üppig fraftvoll, sonbern mit weichen Formen, fein und gart, aber schon von finnlichem Reig.

Auch der Abonis scheint gang für biefe Benus geschaffen. Er ift ein Bruber jenes Benius vom Banganelli = Monument, nur schlanker und elaftischer, und sein Haupt ist von noch größerem Liebreig. Diefes Anabenantlig, das von feinen bichten Loden wie von einem Rosenkranz umspielt ist, das so sanft blict und ein fo liebliches Lächeln auf ben Lippen trägt, verkörpert so recht bas Jugenbibeal Canovaicher Röpfe. Bieberum wirb man hier an eine Charalteristik Bindelmanns erinnert, ber vom fogenannten bes Ropf Antinous im Belvebere schreibt: "Es ist ein Bild der Grazie holder Jugend und der Schönheit blühenber Jahre, mit gefälliger Unschuld und sanften Reizen gefellt, ohne Andeutung irgend einer Leidenschaft, welche die Übereinstimmung ber Teile und bie jugenbliche Stille ber Seele, die sich hier bilbet, stören könnte". Diefer Ropf gablt ju Canovas töftlichften Werken, und auch ber Rörper ift von unübertrefflicher Anmut. Seine fünftlerifche Schonbeit würde freilich allein, ohne die Benusftatue, reiner wirten. Es läßt fich nicht leugnen, daß icon diefe leife eine gewiffe Lufternheit zeigt, die man Canova so häufig zum Vorwurf macht.

Im Jahre 1796 vollenbete Canova zwei Berte, die, obgleich unter fich grundverschieden, boch nebeneinander betrachtet werden dürfen, weil sie in mancher Hinsicht, und nicht zum minbesten burch ihren Begenfas, einen Abschluß und Bende= punkt in seinem Schaffen kennzeichnen: die knieende Magdalena und bie Bebe. Jene ift aus bem Besit bes Grafen Sommariva in bie Villa Carlotta am Comer See gelangt (Abb. 17) diese ift von Canova selbst viermal wieberholt worben. Das Driginalmobell steht im Museo Civico in Baffano (Abb. 18); ein gutes Marmoreremplar befindet fich in der Berliner Nationalgalerie (Abb. 19).

Die Magbalena ift eine ber wenigen Berte driftlich-firchlichen Gehaltes, bie Canova fouf. In ber gangen italienischen Blaftit bes achtzehnten Jahrhunderts nimmt ber eigentliche religiofe Stoff nur eine febr geringe Stellung ein, sobalb man feine Grenzen burch ein tieferes religiofes Gefühl beftimmt feben will. Der noch immer große Bebarf ber Rirche an Stulpturen wurde burch Allegorien bestritten. die unchriftlich genug em-



Abb. 19. Debe. Marmorstatue in ber Rationalgalerie in Berlin.

pfunden waren, ober durch Heiligengestalten, bei benen die Graufamkeit bes Martyriums oder die Extase sinnlich-überfinnlicher Sin- Barockunft am langsten. Für Gestalten von

gabe ben Grundton boten. Gerade in biefer "tirchlichen" Plaftit lebt ber Beift ber

Digitized by Google

ber Art ber Magdalena hatte sie ihr 3bealbild in der Santa Theresa, dem Meisterwerk Berninis in Santa Maria della Vittoria in Rom, hinterlassen. Diese Heilige ist eine Blutsschwester der vor Apollo sliehenden Daphne. Das Antlit hat holdselige Züge und das faltenreiche, lang herabwallende Gewand, das nur den einen Fuß und die seine Hand sichtbar läßt, muß einen jener weichen, zarten Frauenleider bergen, wie sie Correggio darstellt. Nicht mehr kraftstroßend wie zu Zeiten Tizians, aber doch noch ganz zur irdischen Liebe geschafsen sind die weiblichen Heiligen des

siebzehnten und bes achtzehnten Jahrhunberts. Es sei nur an Battonis berühmtes Gemälbe ber bugenben Magbelena in Dresben erinnert.

Canovas "Magdalena" gehört einem anderen Geschlecht an. Jugend und Schönbeit hat auch er ihr gelassen. Das Bild ber zum Stelett abgemagerten Anachoretin, welches die Renaissance zuweilen bevorzugte, wäre seiner Zeit untünstlerisch erschienen, beren Rlassizisten immer von neuem betonen, daß auch Niobe und Laotoon in der Bolltrast des Daseins geschildert seien. Dennoch steht Canova der Auffassung nach hier der



Abb. 20. Stigge gum Emo-Monument. 3.n Dufeo Civico in Baffano.

Renaiffance näher als bem achtzehnten Jahrhundert. Denn biefe nur am Leib bebedte Jungfrauengestalt ift mahrlich boch tensch und rein empfunden. Ihre Saltung zeigt die gang in ihren Schmerz verfuntene Bugerin, die nicht abnt, bag frembe Augen auf ihr ruhen; sie fieht nur das Rohrkreuz in ihren Banben, und ihre Thranen find echt. Bielleicht hat es Canova mit der Darftellung des Schmerzes bei teinem anderen Wert fo ernft genommen wie bier. Ja, er wagte dabei, felbft ben fünftlerischen Bohllaut zu gefährden. Die Saltung dieser Geftalt machte bem Bildner in ber That keine geringen Schwierigfeiten. Uber es ift ein neues Beugnis für feinen Runftlerblid, bag er fie jo gut zu lösen wußte. Allerbings bietet diese kauernde Figur nicht von allen Seiten gute Linien, und nicht grundlos tadelt man an ihr, daß ihr Anie zu massig und ihre rechte Schulter zu weit vorgeschoben sei. Im übrigen ist die Figur als "Alt" aut beobachtet, besonders in der Wiebergabe ber "gelösten" Glieber, die ohne jebe felbftandige Dustel-

spannung nur dem Gesetze der Schwere folgen: eine seine Andeutung des Seelenzustandes, den dieses thränenschwere Haupt, aus dessen geöffnetem Mund eine Alage zu dringen scheint, so sinnfällig ausspricht. Rein Zweisel, daß Canova den Bergleich mit der Niobe am liebsten hörte, denn sichtlich wollte er auch dieser christlichen Märtyrerin den hoheitsvollen Reiz der antiken Heroenwelt wahren, den seinem Werk ein Sonctt in der That zuspricht:

"Pallida, smunta, e con le luci meste, Ove fonte di lagrime si crea, Pur bella è si, che non donna, ma dea Sembra, dal ciel discesa in mortal veste."

Ilnd bennoch läßt diese "Magdalena" uns heute verhältnismäßig talt, und wir vermögen in ihr gerade am wenigsten eine Berkörperung driftlicher Glaubensinnigkeit zu erblicken. Eher gleicht sie einer antiken Sklavin, etwa einer trojanischen Gesangenen, die niedergeschmettert, schmerzvoll, aber ergeben ihr Geschick erwartet. Ift der innere



Abb. 21. Stigge gu "hercules und Lichas". Im Dufeo Civico in Baffano.

Gegensatzwischen dem Ibeal antiter Schönheit und dem des Christentums überhaupt nicht zu überwinden? War schließlich die Blastif der italienischen Frührenaissance, welche nur die Märtyrerin zeigen wollte, nicht doch dem wahren Geist der christlichen Legende näher? —

"Nicht erdgeboren: einer Göttin gleicht sie, Die zu den Sterblichen herabgestiegen — so ward die Magdalena besungen. Weit eher gelten diese Verse freilich für das zweite Hauptwerk des gleichen Jahres: für die "Hebe" (Abb. 18 u. 19). Sie ist Canovas populärste Schöpfung, und das erscheint als ein wohlverdientes Glück, denn man dürfte sie wohl seine Muse nennen. In ihrer Erscheinung verkörpert sie das, was jederzeit als der persönlichste Zauber in der Kunst Canovas gelten wird: die Anmut. —

Eine Jungfrau schwebt herab — sie "schwebt", nicht nur, weil ihr Pfad aus Wolken gebildet ist, sondern weil ihre Füße ihn kaum berühren und ihre ganze Haltung die Bewegung des Schwebens so sinnfallig



Mbb. 22. hercules und Lichas. Marmorgruppe im Balaft Torlonia in Rom.

ausbrudt, wie es in einem Marmorgebilbe überhaupt möglich ist. Und bies zu erreichen, war hier bei ber nur abwärts gerichteten Bewegung weit ichwerer, als eima bei bem emporftrebenben Mertur bes Giovanni ba Bologna. Dennoch glüdte es so vollständig, daß baburch die Besamtwirkung bestimmt wird: bas Spontane, bas Graziose, bas Sonnige in biefer Erscheinung, die bem Blid fich nahert "fclant und leicht, wie aus bem Nichts entsprungen". Die Malerei weist Sunderte folder Gestalten auf — in ber Freiffulptur find fie felten, benn wer in ihr die "Schwere gurudlaffen" will, muß "den Stoff vollständig beherrschen". Canova selbst hat dies bei Freifiguren in gleichem Grabe nur noch bei feinen "Grazien" und "Tänzerinnen" erreicht, bort aber absichtlicher und daher minder natürlich. — Bei ber Bebe trägt bas rudwärts flatternbe Gewand zu diesem Eindruck freien Entgegenschwebens wesentlich bei. Bugleich fteigert es ben fünftlerischen Reig, benn im Wiberstand bes Windes preßt es sich ben Formen in eng gestrichelten Falten bicht an und läßt ihre Schönheit unter ber Sulle hervortreten. Unbererfeits erhalt auch ber nadte Oberkörper burch biefes Gewand fünftlerisch bie erwünschteste Folie. eine Blute aus bem Relch fteigt ber Leib aus bem gegürteten Bausch empor. Man hat biefe "Tracht" vom kostumgeschichtlichen Standpunkt aus verurteilt und spottend gefagt, eine folche Bewandung mare ben Griechen "unanftändig" erschienen. Allein schon von ber auf archäologische Dinge biefer Art ziemlich aufmerksamen zeitgenöffischen Kritit war betont worden, wie gut fie dem flinken Schenkenamt entspreche. Mit Recht wurde ferner neuerdings barauf bingewiesen, daß Canova zu biefer "Bebe" burch einen Rupferstich bes 1556 erschienenen Berfes von Bincenzo Cartari über die antifen Götter ("Imagini dei Dei degli Antichi") angeregt worden fei. Dort trägt bie Bebe ein ahnliches Gewand. Solcher wiffenschaftlicher Rechtfertigung bedarf es aber bier überhaupt nicht: der rein fünstlerische Grund genügt. Ebenso wie Canova hat Buibo Reni in feinem Dedengemalbe im Balazzo Rospigliosi zu Rom für die vorberfte ber Horen am Sonnenwagen Apollos genau die gleiche "Tracht" gewählt. — Auch für bie Saltung der Arme war nicht nur das

Schenkenamt maggebend, sonbern die tom-Die Linke mit ber positionelle Schönbeit. Schale bleibt bem Rörper nah, und ber Oberarm ift fogar bicht an ben Leib geichloffen, die Rechte aber halt bas Schentgefäß hoch empor, ben Urm babei leicht und grazios bem Saupte zubeugenb. bilden bie Arme eine in ihren Gegenfagen sehr lebhaft bewegte und dennoch wohlgefällige Linie, die in ihrer Betonung ber Breitenachse bie Schlantheit ber unteren Bartie vortrefflich auflöst. Die feine Natur= beobachtung, die fich besonders an der durch ben erhobenen Urm aus ber Ruhelage ber Musteln gebrachten Schulter- und Bruftpartie zeigt, ift stets bewundert worden. Auch das Antlit hat man zu Canovas Reiten in Berfen und in Profa gefeiert und dabei die mannigfachsten Seelenstimmungen in dasselbe hineingelegt. Thatsächlich trägt es nur die regelmäßigen Buge jenes Ibealtypus, welcher am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts bei allen jugendlichen weiblichen Röpfen ber Rlaffiziften berricht, und feine "Stimmung" erhalt es lediglich burch ein leichtes Lächeln und im Reflex der Handlung, beziehungsweise der durch fie bedingten Haltung. In diesem Sinne aber strahlt freilich auch aus ihm jene beitere Schönheit ewiger Jugend, als beren Botin diese Gestalt daberschwebt. Und so hat fie Melchior Miffirini besungen:

O rugiadosa
Di Alcide sposa,
Ritorna, Ebe gradita:
Te sol desiro,
D' amor sospiro
Primo fior della vita!

Co' tuoi soavi Nettarei favi A me pur folci il petto, E parte almeno Mi piovi il seno Dell' eterno diletto!

Bom Frühling bethaut, Alciden-Braut, Kehr, liebliche Hebe, zurüd! Nach dir nur flehe ich, Nach dir vergehe ich, Weiner Jugend blühendes Glüd.

Mit beinen süßen Olympischen Grüßen Labe die sehnende Brust, Laß mich noch trinken Bor dem Bersinken Den Nektartropsen der Luft!



Mbb. 23. Rreugas. Marmorftatue im Batitanifchen Dufeum in Rom.



Mbb. 24. Damogenos. Marmorftatue im Batitanifchen Mujeum in Rom.

forperung eines folden Beiens erforen hat, opfernden Trojanerinnen, ferner "Sonffens Rein noriges, begehrenswertes Beib int es. machs. Gine andere Reibe int bem Leben Brufte nur in leifeiter Erhohung bervortreten, und dieje mageren Arme. Go ift Antlagen verteidigt, von dem Seinen Abauch das auffallend kleine Antlit mit bem feinen Raschen und bem lachelnden Mund mehr das eines Lindes. Der Cherkorver. die hande und beionders die Buge find meisterhaft gearbeitet, aber bie gelochten Saare mit dem foletten "griechiichen" Schopie, bas Gewand und die Bolfen zeigen noch eine harte, konventionelle Stiliftit. Richt im gleichmäßigen Beiß war bas erfte Eremplar diefer Bebe gehalten. Canova ift unter ben Alaffiziften einer der erften, der es magte, feinen Stulpturen eine leise Farbung zu geben. Er tonte ben Korper leicht gelblich und vergoldete Stirnband und Gurtel, wie benn auch bas Schenigefaß und die Schale aus Bold gearbeitet find. Belegentliche Bergoldungen hatte auch die Barodifulptur angebracht und in ausgiebiger Berwertung von Polituren eine abwechslungsreiche Belebung des Marmors versucht. Auch an seiner Magdalena hatte Canova ben Totentopf spiegelblant poliert. Bei ber Sebe aber ging er offenbar ichon auf eine gewiffe Polychromie aus, wobei ihm ficherlich die Goldelfenbein-Blaftit der Alten vorschwebte. Die Anregung zu diesem recht gludlichen Bersuche bantte er bem feinfinnigen Runftfreund Quatremere de Quincy, der die Goldelfenbein - Technit der Alten zum Gegenstand seiner 1814 in seinem Buch über ben Beus von Olympia gufammengefaßten Studien machte. -

Canova bewährt sich in den bisher erörterten Werken im ganzen als ein sicherer Charafteriftifer, von bem man eine gute Erzählungegabe erwarten follte. Dies wird auch durch seine :Reliefdarftellungen bestätigt, die ihn besonders zwischen 1790 und 1797 viel beschäftigten. Dennoch erscheint für diese ber harte Tadel, der ihnen von Fernow 1803 zu Teil wurde, nicht völlig unberechtigt. - Der Stoff biefer meift nur in Gipsmobellen ausgeführten Reliefs ist fast stets ber Untite entlehnt. vor Theseus gleicht einer Ballettscene. Da Sehr häufig bieten ihn Aliade und Obuffee: bleibt Canova noch gang im Bann bes die Ubergabe ber Brifeis an die Berolbe Rototo. Wenn man bedenft, daß die

Und der Inpus, den Canova jur Ber- Agamemnons, der Tod bes Priamos, die ift für seine Chantasie außerst bezeichnend. bei den Shaden" und die Rücklehr Tele-Zart, fan noch findlich find ihre Formen, und Ende des Sofrates gewidmet: wie dieser weiche Cberkörper, aus dem die Sofrates den Alfibiades in der Schlacht bei Botidea rettet, wie er fich gegen die schied nimmt, den Giftbecher leert und furbt. Andere wieder ichildern unthologische Scenen, die Erziehung des Baconstnaben und ben Tod bes Abonis, ben Tang ber Benus mit den Grazien por Dars und ben Bahnfinn des Hercules. And angerlich jolgen viele von bieien Reliefs flaifijden Borbildern, meiden jede durch reichere Reliefperipettive bewirtte maleriiche Behandlung und beichranten fich auf aneinander gereihte Bordergrundsfiguren DOT indifferentem Gond. Dem echten Beift antifer Runft aber bleibt Canova in diesen Reliefs doch nur felten nabe. Gie find nicht plaftifch gebacht, und ihre Figuren fullen die Glache oft nur ichlecht. Dazu tommen hier besonders viele Bergeichnungen und Beichmadlofigfeiten. Die Bebarbeniprache feiner Figuren, ber Ausbrud ihrer Empfindungen, vor allem ihr Klagen und Jammern, geht hier durchweg bis zur außerften Grenze braftischer Mimit und überschreitet fie oft bis zum fünftlerisch durchaus Unerlaubten. Manche Beftalten zeigen in ihrer Gebarbensprache ben Ginfluß von Raffaels Teppichfartons, freilich in sehr übertriebener Kassung. Selbst wo er am magvollsten ift - etwa in bem Brifeis-Relief und beim Abichied bes Sofrates - wirft Canova hier zu theatralisch. Achill, an sich allerdings eine vortreffliche Geftalt, scheint zornige Berse zu beklamieren. Die Darstellung des mahnfinnigen Bercules, ber ben Bogen gegen feine eigenen Rinder spannt, ift gang mißglückt, obgleich Canova diese Composition — wie eine Reibe von Stizzen und ein Bemalbe zeigen - befonbere forgfam durcharbeitete. Andere Scenen, wie bas Opfer ber Trojanerinnen, find wieberum gar zu einformig. Selbst seine treueste Muse, die Grazie, hat Canova hier guweilen verlaffen: ber Tang ber Benus und vollends ber ber Helena im Dianatempel



Abb. 25. Detail von ber Rarmorftatue bes Damogenos. Im Batifanifchen Rufeum in Rom.

gerabe auf bem Gebiet ber Reliefdarftellung erfolgt - einerfeits burch ben Englanber John Flagman, andererfeits bann burch Thorwalbien - muffen biefe verungludten nannten Darftellungen rein idealen Charat-Berfuche Canovas boppelt Bunber nehmen. ters, welche bas Bohlthun und ben Unter-Ihnen fteben freilich einige andere gegen. richt ber Rinder ichilbern. Beibe find fur über, in benen er fich als ein Borlaufer eine vom Senator Rezzonico auf seinem seines großen banischen Rivalen zeigt: But errichtete Freischule gearbeitet. Die

wahrfte Bieberbelebung ber antifen Plaftit fo allenfalls in bem Brijere- und bem fehr lebhaft gehaltenen Alfibiades - Relief, fowie bei dem Abschied bes Sofrates. eher aber noch bei zwei bieher nicht ge-

jugenbliche Frauengestalt, bie, ben Säugling auf ben Armen, einem Rinde Brot reicht. während ein Rnabe und ein gebuckt herangeschrittener Greis bie Spenden bes gefüllten Rorbes erwarten, ift voll Liebreiz, und die ganze Romposition nähert sich in der That der antiken Auffassung, ebenso die Hauptfigur bes zweiten Reliefs, auf bem eine felbft noch jugenbliche Lehrmeisterin einen Rnaben im Buchstabieren unterweift, brei Mädchen mit Sandarbeiten beschäftigt find, die vierte, jüngste, aber in ber Mitte, wie im Gebet, kniet. Auf biesen Reliefs ruht etwas von der Grazie der Tanagrafiguren, der gleiche Reiz, den Canova seinen weiblichen Ginzelgestalten so häufig zu geben weiß. An ben malerischen Stil ber hellenistischen Relief. bilber gemahnt bagegen ber Tob bes Abonis, sowie die heitere und sehr lebendig aufgefaßte "Erziehung bes Bacchustnaben", und im Wiberspruch zu ber Manier ber oben genannten Tangfcenen enthält ein Relief von 1792 "Obpsseus bei Alkinous" eine Gruppe tanzender Jünglinge, bie ganz vortrefflich gelungen ift. —

Es sei schon hier hervorgehoben, daß in allen diesen Reliess einzelne gute Figuren sich sinden, die Canova später bei seinen Freistulpturen verwertet hat. Ein flaches Relies ist es auch, welches auf die Reihe der später für die Kirche in Possagno gearbeiteten religiösen Scenen vorbereitet: die 1800 vollendete Beweinung des vom Kreuz herabgenommenen Christus, ein Bert, das für die letzte Schöpfung des Meisters, seine Freigruppe der "Pieta", eine willstommene Folie bieten wird.

Auch in den Reliefs ist Canova da am glücklichsten, wo sie die formale Grazie seiner Kunst hervortreten lassen. Zwei dieser Zeit entstammende Shrendenkmäler in der Form antiter Grabstelen zeigen dies beutlich. Das schönste ist wohl das 1794 vollendete Monument des Admirals Angelo Emo, welches im Benezianischen Arsenal ausgestellt ist (Abb. 20). Die Mitte des Hochreliefs süllt hier eine nach antitem Muster durch Schiffsschnäbel verzierte Säulen mit der Porträtbüste. Bon rechts her schwebt ein Genius heran, der einen Kranz



Abb. 26. "Gabinetto di Canova." 3m Batifanifcen Mufeum in Rom.



Mbb. 27. Berfeus. Marmorftatue im Batitanifchen Rufeum in Rom.

kniet die Geftalt ber Fama, im Begriff, ben Namen des Gefeierten auf die Saule Ihr von einer Mauerkrone überragtes zu schreiben. Das ift eine ungemein liebreizende Schwester ber "Hebe"! Auf dem bie ganze Komposition hat etwas Borfconheit zu mehr monumentaler Burbe geftrecten Beine hat, wie bei bem ben gefteigert. Es zeigt bie auf antitem Seffel Grazien zuschauenden Dars, etwas Gefipende Stadtgöttin von Radua, die ben fpreiztes. Gehr gludlich ift an biesem

über bas Bilbnis halt, zur Linken aber Ramen bes Bischofs auf einer bon einem Butto gehaltenen ovalen Tafel verzeichnet. Baupt ift von ernfter Schonheit, und zweiten, bem Baduaner Bifchof Giuftiniani nehmes. Rur außert fich bies ju absichtgewidmeten Ehrendentmal ift die Frauen- lich. Befonders die haltung der weit aus-



Mbb. 28. Berfens. Tetail.

Marmordentmal - es befindet fich im Baduaner Spital - übrigens noch bas winzige Relief ber Grundung Baduas nach Birgils Aneis, welches ben Jufichemel ber Böttin giert (Sfizze in Boffagno).

Unter ben Reliefs find biejenigen, die nur Scenen eines ruhig-heiteren Dafeins schilbern wollen, die beften: die pathetisch gesteigerte Sandlung bagegen wirkt meift theatralisch. Dennoch hat Canova gerade am Ende diefer neunziger Jahre besonders nach bem Ruhm eines Dramatikers gegeizt und sich sogar erfühnt, ihn durch Ginzelftatuen, beziehungeweise burch 3meifigurengruppen, ju erringen. Daß die jugenbliche und vor allem die weibliche Schönheit nicht sein einziges Ideal sei, konnten jene Reliefs bereits beweisen, allein er wollte es, wohl manchen zweifelnden Stimmen zum Trop, in bedeutenberer Art lehren. So ichuf er ibre Themaia verfünden, denn fie Relex ber tranmeriiden Belt Amers EED Det Pinde die Kraft des Hercules und der Athleten in ihrer bochften, aber rein phofischen Bethatigung gegenüber. Die 1795 modellierte, 1802 in Marmor ausgeführte Roloifalgruppe "berfules und Lichas" — bas Gipsmodell befindet fich in der Afademie in Benedig, das Marmororiginal im Palayso Torlonia in Rom - gehört inhaltlich und zeitlich zu jenem oben erwähnten Bercules. relief. Dieje Gruppe zeigt eine der graufigften Scenen, bie dargeftellt jemals worden find (Abb. 21 und 22). Ein riesenhafter Unhold ichleudert einen Ana=

ben in den Tod. Am Jug und an den Haaren balt er ihn gepadt, über feine Schulter rudlings hinübergeschwungen, fo baß bas Baupt ju Boben geneigt ift. Im nachften Augenblid wird ber Ungludliche in weitem Bogen über ben Ropf bes Riefen, wie bas Beichoß einer Burfichleuder, hinüberfliegen und am Felsen zerschmettern. Das ist an fich für eine bildliche Darftellung eine faft unerträgliche Scene! Und dieselbe wird auch durch ihre litterarisch überlieferte Bedeutung faum gemilbert. Denn daß hercules diefe That im Bahnfinn vollführt, läßt fich bilblich ebensowenig jum Musbrud bringen, wie, bag biefer Bahnfinn durch das mit einem unheilvollen Baubermittel getrantte Gewand hervorgerufen wird. Sophotles, deffen "Trachinierinnen" ber Gegenftanb entnommen ift, läßt die That nur erzählen und erregt unser tragisches Mitleid, benn Deianira hat zwei Werte, die folde Abfichten icon burch ihrem Gatten bas mit dem vergifteten

45 Canova.

Blut bestrichene Gewand gejandt, weil fie, ber gangen Gestalt bas warm pulfierenbe selbst getauscht, hierin einen Liebeszauber Leben, das an die Riesenkraft wirklich fieht. So erhebt fich der Stoff bei ihm glauben ließe. Sie hat etwas Studiertes, zu bem tragischen Thema: "Schuld burch Atademisches, was sich auch in ber ver-Liebe". Bei Canova aber, ber außerdem haltnismäßig zu feinen Durchbilbung der bas Gewand nur als einen kaum beutlich Einzelformen zeigt. Im ganzen herrscht ertennbaren Stofffegen barftellt, bleibt er in biefem Bert ber Effett über bie mabre

eine faum glaubliche Robeit. Auf folchem Wege war die "Terribilità" eines Michelangelo, die Canova hier erstreben mochte, am wenigften zu erreichen! -Bohl aber gelang es ihm, burch biefe unerwartete Leistung ben Respett por feinem Ronnen bei ben meiften noch wesentlich zu erhöhen. Das Werk hat etwas Verbluffenbes. Seine Romposition ist von außerfter Ruhnheit, um fo mehr, als ihr Studium an lebenben Mobellen unmöglich mar. Es gehört eine ungewöhn= liche Renntnis bes menichlichen Rörpers bazu, um benfelben in ber Lage des Lichas überhaupt nur halbwegs richtig wiederzugeben. Für ben Bercules standen antife Borbilder zu Bebote. Allein ber Anidluß . bleibt ein äußerlicher. Selbst abgejeben bon ben anatomischen Feblern und Ungenauigfeiten, die icon Fernow tadelnd hervor= hebt — ber Leib vor allem ift gerabezu unförmlich und viel zu ichmer für biefe Beine - mangelt



Abb. 29. Rapoleon I. Marmorbufte im Balaggo Bitti in Floreng.



Mbb. 30. Gipsmobell gur Statue Rapoleons I. 3m Canova-Rufeum in Boffagno.

Runft. Man spürt boch, daß sein Meister hier etwas versuchte, was im Grunde außerhalb seiner Begabung lag. Runftgeschichtlich bedeutet diese Gruppe einen Rückschritt zu den gefährlichsten, in leere Mache außemündenden Bahnen der Barockunst.

Bis zu einem gewissen Grad gilt bies auch von dem zweiten, dieser Herculesgruppe innerlich verwandten und zeitlich nahen

Werk. Dasselbe schilbert ben burch Pausanias überlieserten Zweikamps des Kreugas und Damogenos bei den nemäischen Spielen, bei dem ein letzter Streich die Entscheidung bringen sollte. Kreugas hatte den Gegner mit einem kunstgerechten Faustschlag auf den Ropf vergeblich niederzustrecken versucht. Da fordert dieser, er solle den linken Arm emporheben, und stößt ihm seine rechte Sand mit starren Fingern tief in die Bauchhöhle. Areugas ftirbt, empfängt aber tros. dem ein Siegesbenkmal, und Damorenos wird ob feiner Robeit verbannt. Wie in feinem Jugendwert "Orpheus und Eurybice hat "Canova bie Gruppe in zwei Gingelstatuen zerlegt, die auf= einander Bezug nehmen. Schon bies ftort bas Berftanbnis: man glaubt jeben ber beiben im Angriff gu feben, mabrend es in Bahrheit nur bei bem zum toblichen Stoß ausholenden Damorenos der Kall ist. Kreugas (Abb. 23) bleibt paffiv, inbem er — schon ohne Schlagriemen - bie Linke nur ber Beifung bes Gegners gemäß über ben Ropf ichwingt, aber man beutet biefe Bewegung unwillfürlich ebenfalls als ein Ausholen jum Schlage. Die Thonftiggen gum Rreugas, die in Boffagno erhalten blieben, find hierin beutlicher. Davon unabhängig aber bleibt ber Wert jeber Gingelftatue als Attfigur eines Gladiators, und als folche offenbart jede ein tüchtiges Ronnen. Nicht umsonst hat Canova bie Rosse: bändiger von Monte Cavallo, von jeher seine Lieblingestatuen, fo eifrig ftubiert. Bor allem zeigt bies ber Rreugas, beffen Rudenpartie vortrefflich modelliert ist, weniger ber Damogenos, beffen gefcwollene Rörperformen an bie bes Herkules erinnern (Abb. 24). Aus den Röpfen foll bie höchfte Spannung fprechen, ber grimme Ernft diefes Augenblicks, in bem es um Leben und Tob geht. Das hat der Künstler drastisch erreicht, und dabei doch den Damogenos deutlich als den



Abb. 81. Brongestatue Rapoleons I. Im hofe bes Brerapalaftes in Mailanb.

roheren charakterifiert (Abb. 25). Daß ein für die Berufskämpfer selbst in der griechischen solches "Lastträger"-Gesicht gemeiner Hertunft Runft zugelassen war, wissen wir, seit wir

bekannten bronzene Athletenkopf aus Olympia besitzen. Allein dort herrscht die Wahrheit eines Naturabgusses, während Canova auch hier wieder mehr auf den brastischen Effekt hin, mehr im Anschluß an spätrömische Antiken, gearbeitet hat.

Daß Canova aus ber felbstauferlegten Probe, mannliche Rraft im Stadium außerfter Entfaltung barzustellen, immerhin mit Ehren hervorgegangen ift, tann nicht geleugnet werden, nur find diese Leistungen funftgeschichtlich von geringerem Wert als bie feiner Begabung unmittelbarer entsprechenbe Reihe ber übrigen, bisher geschilderten ftatuarischen Berte. An Schöpfungen von der Gattung des Hercules und der beiden Rämpfer wird der Mangel einer perfönlichen Auffaffung ftarter empfunben als bei ber Wiebergabe ber ohnehin allgemeiner geltenben Jugenbichonheit: Wie fehr aber gerabe diefer perfonliche Runftlergeist bier unter einem flassistischen Schematismus verflüchtigt ift, erkennt man am ehesten, wenn man ben Bercules etwa mit Bierre Buget's "Dilo von Croton" ober bie beiben Athleten mit Berninis "Davib" vergleicht. — Übrigens hat Canova felbst gelegentlich wohl unbewußt befannt, daß er biefe Berte feinem Naturell und seiner Runftanschauung nur mubiam abgerungen habe. Bejprachs. weise äußerte er einmal, "die allzu ausgesprochenen Bewegungen Liebe er nicht, benn sie ichienen ihm nicht nur ber reinen, ruhigen, maßvollen Schönheit zu widersprechen, sondern auch leichter wiederzugeben, und bas bamit bei bem großen haufen erreichte Lob sei ziemlich billig erworben!"

In der That sind diese beiden Schöpfungen im Lebenswerk des Künstlers vereinzelt geblieben, und schon die nächste hier zu nennende bedeutende Arbeit zeigt ihn auf seinen früheren Bahnen. Es ist dies die überlebensgroße Statue des Perseus im Batikan.

Dieses Werk hat für Italien eine nationale Bedeutung. Es entstand, als Rom tief gedemütigt war. Mit einer Aussehnung gegen den Druck der päpstlichen Regierung hatte das Unheil 1797 begonnen, um in den ersten Wonaten des solzgenden Jahres, scheinbar zum Schutz der neuen römischen Republik, die Gewaltherrsschaft Berthiers und Wassenas zu bringen. Bu den empfindlichsten Thaten dieses franzö-

fischen Regiments gehörte die Entführung antifer Meifterwerte aus ben Batifanischen und Kapitolinischen Sammlungen nach Paris. Als auch der greise Papst Pius VI. felbst Rom als Gefangener Frankreichs verlaffen mußte, war das "papftliche" Rom Canova ging zunächst nach bald verödet. Benedig, um bort die Aufstellung seines Emo. Dentmals zu überwachen, bann nach Boffagno. Bielleicht hat er bort bereits den Berfeus angefangen. Zunächst aber wurde alle fünftlerische Arbeit durch eine größere Reise nach Deutschland unterbrochen, zu welcher ihn der Senator Rezzonico aufforderte. Gemeinsam gingen fie nach Wien, dann über München und Dresben nach Berlin. Überall durfte Canova die Früchte seines schon internationalen Ruhmes genießen, am wichtigften aber murde fein Biener Aufenthalt, benn obschon er das Anerbieten, dorthin überzusiedeln, ablehnte, gab derfelbe Beranlaffung zu seinem größten außerhalb Staliens befindlichen Monumentalwert: das Grabdenkmal der Erzherzogin Maria Christine von Österreich wurde ihm damals von deren Gemahl, dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen, aufgetragen. Vollenden follte er dasselbe freilich erft Jahrzehnte später. — Als Rom in der Person des Benezianers Bius' VII. dant der "zweiten Roalition" einen neuen Papft erhielt, eilte auch Canova dorthin zurück. Er fand seine Werkstatt unversehrt, aber die vatitanischen Sammlungen waren ihrer besten Schätze beraubt. Die Piedestale der Laotoongruppe, des "Torso" und des Apollo von Belvedere ftanden leer. Sein glübenber Patriotismus mußte bies boppelt schmerglich empfinden, und unter dem Gindruck dieses Berluftes vollendete er seinen "Berseus", den der Bapst sofort ankaufen und auf dem Boftament des Apollo von Belvedere aufstellen ließ. Denn wie lets= terer das Siegesbewußtsein verkörpert, fo erschien auch Canovas jugendlicher Held mit dem gezückten Schwert und bem bie Feinde versteinernden Medusenhaupt damals als der siegreiche Rächer, als der Genius Roms. In der That sollte er seinen stolzen Blat erft verlaffen, als 1815 der Apollo nach Rom zurückehrte. Auch daran aber hatte Canova große Berdienste, denn feiner klugen Bermittelung vor allem war



Abb. 82. Pauline Borghefe. Marmorftatue in ber Billa Borghefe in Rom.

Meyer, Canova.

4

wieder erhielt. So war es ein felbstverftanblicher Dant an ben Runftler, daß nun im Belvebere bem "Gabinetto dell' Apollo" gegenüber ein "Gabinetto di Canova" ent= ftand, welches zwischen den Statuen des "Kreugas" und "Damogenos" die des "Berfich für jeden Besucher bes Batitans zwischen ben Apollo gur Boraussegung, aber er

es zu banten, bag Rom bie meiften feiner beiben Statten, und befonbers zwifchen nach Paris entführten antiken Deifterwerte bem Berfeus und bem Apollo felbst, unabweisbare Faben. Denn diefer "Berfeus" wirft auf ben erften Blid fast wie eine Replit des antiten Meifterwertes (Abb. 7). Typus und Stellung find innig verwandt, und zunächft scheint nicht viel mehr als die Bewaffnung verändert. Allein bas ift boch seus" aufnahm (Abb. 26). Noch heute spinnen ein Frrtum. Der Perseus hat allerbings



Abb. 38. Ropf ber Statue ber Bauline Borghefe.

trägt bennoch bas Be= prage einer perfonlichen Bon allem Schöpfung. anderen abgesehen ver= gleiche man nur bie Röpfe! (Abb. 28.) Die hoheitsvolle, echt mann= liche Schönheit des Apollo ift einem weichen, fast weichlichen Ibealtypus gewichen, der beffer gu einem Paris ober zu einem Amor, als zum streit= baren Medufentöter paj= fen will. Selbst die Hal= tung ist anders nuanciert. Es ist nicht das flüchtige, halb schwebende Borüber= eilen, das beim Apollo fo fpontan wirft und feine Sandlung als den mühelofen Ausdrud fei= ner Böttermacht erschei= nen läßt: vielmehr wird die Rraft des Gorgo= neions betont, beffen fcmergliche Buge übri= gens - befonders in dem Bronzeoriginal in Baffano - bon großer Schönheit find. einen Schild hält Berfeus das Medusenhaupt vor sich, als ein Zauberer,

der seinen Talisman walten läßt. Dazu ftimmt auch sein Gesichtsausdruck, aber es fehlt ihm das innere Leben, ber Stempel überlegener Beiftestraft, ber aus den strahlenden Augen und vor allem aus ben in göttlichem Unmut fo ftolg bewegten Lippen des Apollo fpricht. Der theatralifche Bug, ber fich in bem antifen Wert nur erft leise geltend macht, ist bei ber Schöpfung Canovas stärker fühlbar. So laffen die Abweichungen von dem antiken Mufter beffen konigliche Schonheit füglich nur in um fo helleres Licht treten. Wieder aber erfüllt Canova dabei durch fein perfonliches Wert eine Forderung feiner Beit. So, wie es hier verkörpert ist, stand das Ibealbild der Antike vor den Bliden des endenden achtzehnten Jahrhunderts. Diefer Perfeus ift noch aus bemfelben Stoff, wie der Apollo auf dem "Barnaß" von Raffael



Abb. 34. Statue der Mutter Rapoleons, Lätitia Bonaparte. Gipsmobell im Canova-Mufeum zu Boffagno.

Mengs. Es fehlt ihm das Männliche, der Beldenftolg. Das ift in einem anderen, nicht minder gepriesenen Sauptwert diefer Epoche, welches sich nicht weniger eng als Canovas "Berfeus" an den Apoll von Belvedere anschließt, ungleich großartiger getroffen : im "Jafon" Thorwaldfens, und es läßt fich nicht in Abrede ftellen-, daß bas Werk bes Dänen bas Biebestal bes Apollo fünftlerisch mit demfelben, wenn nicht mit größerem Recht hatte einnehmen burfen. Ubrigens ift ber Borwurf, Canova habe voll Selbstüberschätzung diese Stätte perfonlich beansprucht, durchaus unrichtig: wir wiffen aus einem Brief bes Rardinals Confalvi vom 28. Januar 1816, daß er bagegen fogar Ginfpruch erhob. Sein Betttampf mit dem antiten Meister des Apollo bleibt füglich frei von jeder Überhebung.

Gine folche lag feinem Befen über-



Abb. 85. Statue ber Gurftin Leopoldine Efterhagy. Bien.

haupt fern. Die Huldigungen, die ihm damals ichon in fast überreichem Dage zu teil wurden, hat er felbst nicht gesucht, und die Chrungen in Form von hohen Umtern und Burden, die ihm in Rom zufielen, nahm er nur zögernd entgegen. Als ihn der Bapft 1805 zum "Inspettore nach der Kaiserkrone ausstreckte, verbürgte generale delle belle arti" für Rom und eine glanzende Laufbahn. Dennoch folgte

ben Rirchenftaat ernannte, lebnte er biefes bochfte, durch Raffael geweihte Amt, welches ihn an die Spipe ber gesamten romi= ichen Runftpflege und aller Runftler berief, in beichei= denfter Beise zunächft ab und übernahm es erft, nachdem ber Bapft bie Berufung wiederholte. In der That war für diesen Bosten niemand geeigneter als Canova, der mit feinem feinen Runftfinn ein nicht geringes organisatorisches Talent, besonders aber einen alübenden Batriotismus verband.

Den letteren follte er vor allem Rapoleon gegenüber bemähren. Daß diefer den weltberühmten Staliener für sich zu gewinnen suchte, ist erklärlich genug: Canovas Meifel fchien vorzüglich geeignet, einen Berricher zu beroifieren. Satte er boch erft turg zuvor ben Rönig beiber Sicilien, Ferdinand IV., in einer Roloffalstatue verherrlicht, welche - fie be-

findet fich im Mufeo Borbonico in Reapel - freilich allzu feltfam an die Pallas von Belletri erinnert. Das Bild bes gewal= tigen Korsen war eine ganz andere Aufgabe! Die Berufung an den Sof bes erften Konsuls, der damals schon die Hand



Abb. 36. Buftenreibe im Canova-Dufeum gu Boffagno.



Abb. 37. Bius VII. Marmorbufte im Rapitolinifchen Dufeum in Rom.

Canova auch ihr nur zögernd, erst nachdem auch der Papft selbst, wohl nicht ohne politische Rudfichten, ihre Unnahme ge-3m Oftober 1802 verließ raten hatte. er Rom, von seinem treuen Salbbruber, dem Abbate Giambattista Sartori, be-Sein Aufenthalt in Paris, wo gleitet. er von neuem mit seinem geistesverwandten römischen Freund Quatremere de Quincy in anregenosten Berkehr trat und von den Rünstlern geseiert wurde — Gerard porträtierte ihn - mußte ihn mit Genugthuung erfüllen. Dem Ruhm feines Namens gefellte sich in der frangösischen hauptstadt damals ber zweier erft vor furgem in Murats Billa zu Billiers aufgestellten Berte, Wiederholungen seiner beiden fostlichen "Amor- und Pfnche"- Gruppen. Auch Napoleon felbst empfing den Rünftler mit Muszeichnung und minderte diefes Bohlwollen auch nicht, als Canova während der kurzen Borträtsitzungen in Saint-Cloud wiederholt mit Barme um die Rudgabe der aus Italien entführten Kunstwerke bat. Damals entstand vorerst nur das Thon= modell zu einer Roloffalbufte. Im Mufeum von Poffagno befindet fich eine Gipsbufte mit nadter Bruft und eine in der Uniform bes erften Ronfuls. Die Monumental= statue aber, für welche diese Bufte berechnet war, gedachte Canova wohl von Anfang an nach Art ber "Achilleischen" Statuen Roms nact darzustellen, wie die Claudius= statue aus Berculaneum. Schon die Buste zeigt einen Idealkopf (Abb. 29). Canova selbst klagt darüber, daß er sein Modell nicht ruhig habe studieren können. Napoleon gewährte ihm nur knappe Sigungen, benn Diefelben waren ihm, wie er fich zu Bourienne äußerte, höchft "langweilig". Aber es ift doch wohl nicht nur hierauf zurückzuführen, daß Canovas Arbeit so wenig befriedigt. Alle, die Napoleon nahe standen, find darüber einig, daß von seinen gahl= reichen Portrats fein einziges in jeder Sinsicht der Wirklichkeit entsprach. Das lag nicht an den Künstlern, sondern an der einzigartigen Ratur ihres Mobells, beffen phyliognomischer Ausdruck vor allem durch die blipartige Wandlungsfähigkeit des Blides, "bei jedem Gedanken wechselte". Rur fo ist es erklärlich, daß die Hunderte von Bildnissen — erft fürzlich sind fie in Danots vortrefflicher Monographie gefam=

melt - fo ganglich verschieden wirken. Abnlich fteht es übrigens auch um die Bortrats Friedrichs des Großen. Allein auch innerhalb der hindurch felbst dem Genie gezogenen Schranten erscheint Canovas Napoleon als Bildnis wenig bedeutend. sobald man ihm die bekannten Porträts eines David, eines Jaben, eines Ingres, eines Gerard gegenüberftellt. David, ber von Bonapartes Ropf, "an dem alles Mar, groß und schön, wie an ber Antike fei", auch als Runftler begeistert war, und ber Bildhauer David d'Angers haben die individuelle Eigenart bes Rorfen benn boch weit sicherer erfaßt als Canova, beffen Napoleon in der That nur "ein beliebiger Cafar" ift. Sondons Portrat im Museum ju Dijon ift in diefer Sinficht freilich noch weniger geglückt, und Thorwaldjens vom Abler getragene Bufte vollende entspricht in ihrer melancholischen Beichheit nicht einmal in dem Grade wenigstens einem Idealbild, wie das Werk Canovas, obgleich auch bei dem letteren, selbst abgesehen von bem Mangel an Uhnlichkeit, der finfter finnende Ausdruck die damonisch wirkende Rraft bes Mannes zur Maste eines Schauspielers abichwächt. Es scheint faft, als mußte man, um ein leidlich ähnliches Bilbnis Napoleons zu ichaffen, Frangofe fein! - Die bei feinem zweiten Aufenthalt in Baris 1810 von Canova ausgeführte Porträtsfizze des Raisers soll sich dem Original mehr genähert haben, aber auch baraus wurde bann nur ber ibealifierte Cafarentopf, der eine nadte Bervenftatue front. Die lettere ift in Rom ausgeführt worden und gelangte erft 1811 nach Baris; es burfte fich jedoch empfehlen, fie icon an dieser Stelle zu besprechen und ferner auch zwei andere durch Gegenstand und Auffaffung mit ihr verbundene Bortrat= statuen anzuschließen: die sigende Figur der Mutter Napoleons, Maria Lätitia Bonaparte, und die als "Benus Bictrig" wiedergegebene Statue seiner Schwester, der Pauline Borghese, beide 1805 voll= endet.

Am nächsten gehören die Statuen bes Raisers und der Borghese zusammen: beibes "Bildnisse", die mit den porträtierten Bersönlichkeiten nicht viel mehr als eine alls gemeine Uhnlichkeit der Gesichtszüge gemein haben, im übrigen aber das aus der

Antife abgeleitete Ibealbild unverhüllter worden. Gine Anekote erzählt, die Brinmannlicher und weiblicher Schönheit vor zessin habe auf die Frage, ob ihr solche

Augen führen sollen. Napoleon (Abb. 30 u. 31) ift als ein Gott ber herrschaft und des Sieges dargestellt — mit der Linken umfaßt er das Scepter, auf seiner Rechten schwebt, wie beim olympischen Beus, die Victoria — die Bringessin aber (Abb. 32 u. 33) ift eine auf dem Rubebett gelagerte Benus, die nach fiegreichem Wettstreit ben Schönheitspreis, den Apfel des Baris, halt. Der Raifer ift völlig nadt, wobei feine unterfette, teinem Bildhauer willtommene Geftalt einem fraftvollen, muftergultig proportionierten Bau weichen mußte; und auch der entblößte Oberkörper der Borghefe ift von fo vollfommenem Ebenmaß der Formen, daß schon bieraus ein Aweifel an der individuellen Wahrheit entsteht. - Die fünstlerische Rechtfertigung für folche Auffaffung der Porträtbildnerei hat Canova selbst gegeben, als ihn der Kaiser bei seinem zweiten Bariser Aufenthalt 1811 darum befragte: "Die Rünfte hätten ihre eigene Sprache: und die ber Stulptur fei die Radtheit; das lehre auch die Runft der Alten." Bielleicht hätte ein Hinweis auf die heroi= fierende Bedeutung der Radtheit bei Napoleon mehr gefruchtet. Sich als antit = römischer von der Bictoria ge= leiteter Triumphator zu sehen, war er längst gewöhnt. Canovas Statue hat vor allen ähnlichen Bersuchen wenigstens die imposante Wirkung voraus. Die sieghafte Berrichernatur ift in ihr gut getroffen: diese nadte Riesengestalt fonnte felbit den Alten als Gottheit gelten. Dennoch fand die Statue bei ihrem Befteller wenig Beifall. Als fie 1811 in Paris eintraf, ließ fie Rapoleon fogleich in den Louvre bringen, ohne fie auch nur auszustellen. 1815 fam fie bann in ben Befit Bellingtons, und David d'Angers fand sie später in London in gang verwahrloftem Bustand. Auch die 1810 unter Canovas Aufficht ausgeführte Bronzenachbil= dung dankt ihre Popularität lediglich ihrem Standort im Hof der Brera in Mailand.



Mbb. 38. Balamedes. Marmorftatue in ber Billa Carlotta.

Die Statue der Benus-Borghese ist Modellsigungen nicht peinlich gewesen viel bewundert und noch mehr gloffiert waren, geantwortet : "Warum denn? Das

biefen luftern-pitanten Bug bat man in das "Uniere Tamen find alle in die Griechheit Bert hineingetragen. Gelbit beute, wo getauch:, wie Achilles in den Stur." Eine ein solches Brinzeifinnenportrat unmög- der geinvollten und ichoniten Frauen die-lich ware, wirft es nicht unteuich. Dies fer Zeit, Madame Récamier, ift von David

Atelier war ja stets gut gebeizt." Aber daß ein damaliger Rodebericht meldet: wenigstens teilt es mit seinem bebriten Bor- und von Gerard in diesem verführischsten



Mbb. 39. Theiens im Rampfe mit b otanrus. Marmorgruppe im t. t. Cofmufeum in Bien.

bild, mit Tizians Gemalde der "Benus von Urbino", deffen blubende Lebensmahrheit es freilich nur zu fehr vermiffen läßt. Um die Auffaffung ju verfteben, muß man fich der Frauentracht jener Zeit erinnern, der boch gegürteten Tunifen, welche Hale Formen des Leibes jo eng anschmiegten,

"Statuenfoitume", mit nadten Schultern und Armen und mit nadten Fugen, berewigt worden. Das 1800 vollendete Berf Davide durite Canova in Baris gefeben haben, benn feine Statue ber Borgheje hat damit manche Bermandtichaft. Freilich und Buien fait frei liegen und fich den ift die haltung der gelagerten Schonen, die bei David io reizend natürlich und momentan wirkt, bei Canova auch hier zu bewußt. Möglichst schöne Linien soll sie bieten, und das ist in der That auch erreicht. Die Schönheit der Konturen zeigt sich besonders, wenn man die Borderseite schräg von rechts her betrachtet. Auch der Oberkörper, der sich in die Kissen schmiegt, ist in dieser

vor allem an Bruft und Ruden und an ben feinen handen und Füßen. hier spürt man doch, wieviel sicherer der Meister seit seiner Psyche den Meißel zu führen gelernt hat. Das haupt mit der klassischen, in der Empirezeit übrigens durchaus modischen haarfrisur, — schon zuvor hatte es Canova



Abb. 40. Grabdentmal der Gräfin d'Haro de Santa Cruz. Marmororiginal im Mufeum in Poffagno.

Hinsicht ein Meisterwerk. Uhnliche Probleme hat sich Canova später noch häusig gestellt; so schon bei der auf einem Löwenfell ruhens den Rajade, welche ihr Haupt zu einem am Fußende ihres Lagers die Leier spielens den Amor zurückwendet (1815) (Abb. 66), teines dieser späteren Werke aber gleicht an Linienschönheit der Statue der Borghese. Auch die Formenbehandlung ist vortrefslich,

als Büste modelliert — ist geistvoll belebt und weniger stark idealisiert, wie das Napoleons.

Ein ähnlicher Weg war bei der dritten Porträtstatue dieser Gruppe ausgeschlossen: als Göttin oder Heroine ließ sich die "Madame Wère", Lätitia Bonaparte, nicht darstellen. Allein auch hier bot das klassische Altertum ein Borbild, das um so

Suldigung enthielt. Agrippina geltende Statue im Rapitolinischen

willkommener war, als seine Bahl eine sie ebenfalls sitzend darstellt. Den Borwurf Die als Bildnis der des Plagiats, vor dem ihn diesmal angefichts ber erften flüchtigen Stigge fogar Museum ist zweifellos eines der besten Frauen- Quatremere de Quincy gewarnt hatte, kann portrats bes Altertums. An Bornehmheit auch bier nur ein gang flüchtiger Beschauer



Abb. 41. Aus bem Canova - Dufeum in Boffagno. Dben ein Teil bes Grabreliefs ber Grafin b'haro be Canta Crug; barunter ein Lome vom Grabbentmal Clemens XIII. und die Statue ber "Diroe".

der Haltung ist dieses Sigbild unübertrefflich, und Canova folgte nur seinem so oft er= probten Princip, wenn er für die Statue ber Lätitia diefes Wert jum Mufter nahm (Abb. 34). Seine Arbeit ift badurch jedenfalls weit anziehender geworden, als das gemalte

erheben, benn bas antite Grundmotiv ift wesentlich variiert. Außerdem ift der fluge, sprechende Ropf ein selbständiges Meisterwert, ja er zählt sogar zu Canovas beften Portrats. Die Originalffigge aus Bachs befindet sich im Palazzo Querini Bildnis von Gerard in Berfailles, welches in Benedig, das Marmororiginal wurde nachmals vom Herzog von De= vonshire in London erworben. — Freier verfuhr Canova bei der 1806 modellierten Borträt= ftatue der Fürstin Leopoldine Efterhagy = Liechtenftein (Wien). Auch fie trägt das antite Roftüm, aber die Auffassung bleibt leicht genrehaft: die zarte Gestalt, die sich auf einem Felfenfit niedergelaffen hat, halt Tafel und Stift, und ihr Blid scheint über die Landschaft zu schweifen, die sie zu stizzieren beginnt. Wiederum feffelt hier der Ropf durch feine liebensmürdige Lebendigfeit (Abb. 35). — In die Jahre 1805 bis 1820 fallen ferner eine Reihe felbständiger Buften (Abb. 36), während Canova diefer Aufgabe der Plaftit sich bisher merfwürdig felten zugewandt Dag er für dieselbe gleichwohl eine große Begabung besaß, konnten bereits die bei= den Bapftporträts lehren. Aus dem Jahre 1805 stammt die etwas troden behandelte Bufte Frang' I. von Defterreich und das meisterhafte Porträt Papst Bius' VII. (Abb. 37), deffen Feinheit auch die Buste des Rardinals Fesch (1807) ent= Sier ist der Frost spricht. tlassicistischer Stilifierung ganz fern geblieben.

Trot der neuen Aufgaben trug jedoch auch das alte Lieb= lingsgebiet Canovas gerade in diefen Jahren befonders reiche Früchte. Die Fülle der damals entstandenen Berte zeigt die erstaunliche Leichtigkeit seines Schaffens. Freilich war dasfelbe nicht immer glüdlich, wie die Statue des "Balamedes" in der Billa Carlotta (1804), eine steife überschlanke Aft= figur, bezeugt (Abb. 38). Auch die große Gruppe: Theseus

im Kampf mit dem Minotaurus (jeht mische Korrektheit nicht wesentlich hinaus im Stiegenhaus bes t. t. Hofmuseums in und wird trop ihrer durchdachten Rompo-Wien; Abb. 39) geht über eine akade- sition an drastischer Bucht von der Her-



Abb. 42. Benus. Marmorftatue im Balaggo Bitti in Floreng.

60 Canova.

culesgruppe übertroffen. Innerhalb dieser | zu welchem Grade fich Canova die Formen-Schranten aber ift fie allerdings ein Deifter- behandlung ber Antite ju eigen gemacht.

werk. Der Torso bes Theseus zeigt, bis Auch die technische Bollendung ift bewun-

bernswert. 1806 modellierte Canova ferner für die Grafin d'Haro de Santa Cruz eines feiner rührend= ften Grabreliefs (Abb. 40 u. 41), eines ber wenigen Marmororiginale des Mufeums zu Boffagno. Am Fußende der Bahre ist die Mutter ber Berftorbenen wehklagend auf einen Sessel niedergefunten, zwei Entel schmiegen sich an fie, weinend beugt fich ber Gatte zum Lager herab, und zu Häupten der jungen Mutter steht ein älterer Rnabe. Ohne jede Megorie hat Canova hier ein ergreifendes Stud Menschendasein geschildert und sich dabei mehr als fonft bem Beift der griechischen Sepultraltunft genähert. Diefes Relief führte ihm feinen beften Freund gu. Bei ben Befuchen des Grafen Leopold Cicognara, der furz zuvor seine Gattin verloren hatte, hielt Canova die Thur bes Raumes. in dem fich diefes Relief befand, ftets verschloffen. Als Cicognara endlich ein= mal dort Eingang begehrte, ward er von bem Wert und ber Feinfühligkeit bes Meisters tief erschüttert. Beide Männer umarmten fich und ichloffen einen Freundschaftsbund, ben fie bis ans Ende gehalten haben.

In diefen Jahren schuf ober vollendete Canova ferner auch eine neue Reihe feiner jugendlichen Idealfiguren und feine größten Monumentalwerte.

Um gefeiertsten in Stalien wurde feine Benus-



Mbb. 48. Benus. Rudanficht bon Mbb. 42. Marmorftatue im Balaggo Bitti in Floreng.



Abb. 44. Ropf ber Benus (Abb. 42-43). Marmorftatue im Balaggo Bitti in Floreng.

statue für Florenz, die sogenannte "Venere Italica" (Abb. 42-45; das Mobell von 1805 ist mehrmals wiederholt worden). Auch sie dankt ihren Ruhm in erster Linie freilich ihrer nationalen Bedeutung, die der des "Perseus" in Rom entspricht. Die Perse der Florentiner Antiken, die Mediceische Benus, war nach Paris entführt worden. Canova sollte zum Ersat zunächst eine Kopie liesern,

allein es wurde eine selbständige Bariation. Soll man derselben in der Reihe der anstifen Benustypen eine Stelle anweisen, so muß es sicherlich noch weit unter derjenigen der Benus von Medici sein. Und schon deren früherer Glorienschein hat ja an Glanz verloren! Der schamhaften Aphrodite des Praxiteles gegenüber, wie sie uns in der Münchener und der Kapitolinischen Marmorstatue entgegentritt, er-



Abb. 45. Benus. Originalmobell von 1818 im Canova . Dufeum in Boffagno.

fceint die Mediceische Benus fast totett. Die Morentiner Benus Canovas vollends ift eine gang irbische Schone, die dem Bade entsteigenb bas Sandtuch an den Leib preßt, und fich babei nach einem, vielleicht nicht einmal gang unwillfommenen Späher um= blidt. Ihre Pose ist die eines totetten Dobelle. Fei= ner ist jedenfalls die bei ber Biederholung der Statue 1818 durchgeführte Bariante, welche bie Abbildung 45 wiedergibt. Bei allen Eremplaren biefer Benus aber ift die Behandlung der Rörperformen von großer Bollendung und einer felbst von Canova nur felten erreichten Beichheit. Das zeigt sich besonders bei einem Ber= gleich mit ber Pfnche und der Bebe. Unter biefem Besichtspunkt fteht ihr vielleicht die töstliche auch in ihrer Haltung ungemein gludliche Parisstatue am nächsten, welche, 1807 modelliert, in mehreren Marmoreremplaren erhalten ift, von denen fich eines der iconften in Dun= chen befindet (Abb. 46). Beit naher, als in jener Benus, ist Canova hier bem wahren Beift Braritelischer Runft gefommen, denn harmonischer als hier hat er formale Grazie und träumerische Stimmung taum jemals verbunden. Der Ropf mit feinem fiegesge= wiffen Lächeln ift von größter Unmut, und feine weiche Schönheit ift hier völlig berechtigt. Diese Statue bezeichnet ben Gipfel jener Runftweise, die mit dem Benius bes Banganellident= males anhebt.

Allein die jugendliche Ansmut, in deren Dienst sich die Runft Canovas am liebsten und mit glüdlichstem Erfolge

stellt, wollte fich auf jene träumerische Ruhe nicht beschränken. Schon gelegentlich der Hercules= gruppe mußte betont merden, daß er zuweilen ge= rade die momentane Be= wegung selbst bis zu ihrer äußersten Grenze zu verfolgen bestrebt war. Auch innerhalb seiner weiblichen Idealgestalten hatte er dies schon früher bethätigt, am flarften in seiner "Bebe". Und in diefer Epoche vollends schuf er eine Reihe bon Frauengestalten, aus denen Beines Grundsat spricht: "Die Grazie be-steht in der Bewegung." Es find feine "Tangerin= nen", die fein Runftibeal nicht weniger fennzeichnen, als feine Binchen und Liebesgöttinen.

Das Thema spielt schon bei den oben ge= schilderten Reliefs eine Rolle: Benus und die Grazien tangen dort vor Mars, Belena und ihre Bespielen im Dianatempelvor Thefeus. Aber diefe Werte find wenig glücklich. Die Göttin, die Grazien und die Griechinnen vor dem Tempelbild - fie alle erscheinen wie Balle= teusen, die ihre wohlstu= dierten Bas vorführen. Auch in den drei einft fo berühmten Freistatuen ber "Tänzerinnen" hat fich Canova von diefem buh= nenmäßigen Bug nicht gang befreien tonnen, am wenig= ften bei der die Rechte gum Kinn erhebenden Schönen (Abb. 47). Diefe Bemegung hat, zumal bei ber Neigung des Ropfes, etwas

von raffinierter Koketterie, und die Figur in die Suften gestemmten Armen (Abb. 48) gleicht in der That einem schmachtenden ift nicht frei von Manier. Weitaus am Rammertätichen. Auch ihre Genossin mit ben besten wirft die britte, die Combelichlägerin



Abb. 46. Baris. Marmorftatue in ber Binatothet in Dunchen.

(Abb. 49). Der musikalische Rhythmus geht durch die ganze Gestalt, ein Wohllaut tönt auch aus ihren Bewegungen. Diese Tänzerin darf sogar mit der Hebe wohl wetteisern. — Die 1808 modellierte Ruse des Tanzes selbst, Terpsichore, ist dagegen in völlig statuarischer Ruhe wiedergegeben (Abb. 50). Sie lehnt sich leicht an einen Pfeiler, die auf demselben aufgestellte Leier mit der Linken umfassend, den seinen Kopf scharf zur Seite gewandt, als besobachte sie die fröhlichen Huldgestalten ihres Reiches. Ein gewisses repräsentatives Element ist auch hier wie bei der Benus-



Abb. 47. Eangerin. Originalmobell im Canova - Mufeum in Boffagno.

Borghese vorhanden, aber es außert fich nicht so steif, denn die Umriffe zeigen bei gleicher Schönheit einen lebendigeren Fluß. Der garte Ropf tragt einen froben Ausbrud. Bei allen biefen Frauenfiguren läßt die antife nach Art der toischen Stoffe fich eng anschmiegende Gewandung die Formen flar hervortreten. Sie fonnen in biefer hinsicht unteuscher erscheinen, als die mit entblößtem Oberforper bargestellte Bringeffin, allein auch bei ihnen ließ fich Canova fictlich nur von kunstlerischen Befichtspuntten leiten. Denn in diesen Tänzerinnen scheint ein bestimmtes Frauen= ideal verkörpert. Dehr anmuts- als hoheitsvoll, eher kokett als sinnlich, bleibt es echt hellenischer Auffassung mindestens ebenso fern, wie ber Renaissance, und ftcht noch immer gang im Bann bes achtzehnten Jahrhunderts.

Diesen Zeitgeist spürt man freilich noch weit stärter vor den beiden Saupticopfun= gen monumentaler Gattung, welche die große Reihe ber in diefer Epoche entftanbenen Berte glangend fronen: vor ben Grabdentmalern der Erzherzogin Chriftine und Alfieris. Da knupften icon die Aufgaben felbft an die bedeutenoften Jugendwerte, an die beiden Bapftgraber, an, und auch die Art, in der Canova sie nun auf der Sohe seines gereiften Schaffens löfte, offenbart noch einen engen Busammenhang mit feinen früheren Bielen. - Bereits jene Bapstgräber hatten etwas von "lebenden Bildern". Die statuarischen Figuren waren dort mit dem Unterbau und dem Sarfophag in völlig anderer Beije ver-bunden als etwa bei den hauptinpen der Wandgraber der Renaissance. Die Architeftur als folche hatte die Herrichaft über ben teftonischen Busammenhang bes Bangen Die lette Ronfequenz Diefer eingebüßt. Gruppierungsweise bietet das Chriftinen= denkmal (Abb. 51 u. 52), für welches fowohl die Stizzensammlung im Museum zu Baffano, wie die Gipfotheca in Boffagno mehrere Studien besitt. Das architet= tonische Gebilde ichafft hier für das Figurliche nicht — wie in der Renaissance den Rahmen, sondern den Schauplat. Trotdem ift es hier zu einer herrschenden Raum= ausdehnung gelangt: eine machtige Pyramide, das Grabmonument selbst, Nach Art eines Hochreliefs hebt fie fich von der BandCanova. 65

fläche ab. die Eingangspforte zu dem fingierten Grabgewölbe ift ein in diesem Hochrelief ausgespartes Loch, und die hauptgestalten find abgesehen von einer darüber an der Pyramide selbst in hoch erhobener Arbeit angebrachten figurlichen Berzierung statuarisch aufgefaßte Bollfiguren, die auf den Stufen der Byramide lagern oder zu der Pforte emporfteigen. - Gin feinfinniger Rünftler ber Gegenwart, beffen Phantafie echt plastisch ift, Abolf Hilbebrand, hat die afthetische Berfündigung diefer Rompositionsweise in ihrem ganzen Um= fang aufgebedt und icharf gerügt. Er jagt: "Die Architektur wirkt hier als Monument für sich und die Figuren als davor gesett und als Raumeindruck nicht dazu gehörig. Es gehören die Figuren mehr zu dem Publikum als zu dem Grabmal; fie find hinaufgestiegen. Das einzige Band zwischen Architektur und Figuren ift die Sandlung des Sineinschreitens. Dieser reale Borgang ift alfo nicht als ein Gefehenes geftaltet, sondern er wird direkt vorgeführt, -die Figuren find verfteinerte Menschen." Deshalb sei Canova hier ein Borfampfer jenes plaftifchen "Realismus", ber sich dann "bei modernen Monumenten völlig eingebürgert hat" - nach Silbe= brand "eine unfünftlerische Robeit, die in die Gattung der Bachsfiguren und Banoramas gehörte". - Schon oben wurde darauf hingewiesen, daß dieses Brincip in die Monumentalplastif nicht erft durch Canova, sondern durch Bernini eingeführt worden ist: Canova ist darin nur ein Erbe ber Barodfunft. Selbst die Beziehung zur Reliefpyra= mide findet sich 3. B. bereits bei Bi= galle. Die "Robeit" wird ferner hier da= durch etwas gemildert, daß das Denkmal nicht unter freiem himmel fteht, fondern im Rircheninneren. Der afthetische Diggriff aber bleibt tropdem bestehen, und ihn empfand wohl sogar Canovas begeisterter Lobredner Quatremère de Quincy, der das rein Malerische dieser Anordnung allerdings halb lobend hervorhebt. Allein tropbem bleibt diefem Wert in feinen Ginzelheiten noch bes Schonen genug, um es als eine Hauptschöpfung des Runftlers rühmen zu dürfen.

Mener, Canova.



Abb. 48. Tangerin. Originalmobell im Canova-Mufeum in Boffagno.

Das Denkmal wurde, 1805 in der Augustinerkirche in Wien für die Erzherzogin Maria Christina aufgestellt, sein Entwurf geht jedoch in weit frühere Zeit zurück und war ursprünglich für einen ganz anderen Zweck, für ein Ehrenmonument Tizians in Santa Maria dei Frari zu Benedig, bestimmt. Die trauernd der Gradpyramide sich nahenden Gestalten verkörperten in dieser ersten Stizze freilich die Künste selbst, aber die damalige Ausschlich führer, ihre Bedeutung zu verändern. Das Tizianmonument war durch die Schickslasse

5



Mbb. 49. Tangerin. Originalmodell im Canova-Mufeum in Boffagno.

Benedigs vorerst ein schöner Traum geworden, und als der funftsinnige Bergog Albert von Sachsen-Teschen, der Schöpfer ber nach ihm benannten herrlichen Sand= zeichnungensammlung in Wien, das Grabdenkmal für seine 1798 verstorbene Gattin Canova übertrug, zögerte dieser nicht, da= für den für den venetianischen Malerfürsten bestimmten Gedanken zu verwerten. Bum zweitenmal follte derfelbe dann bei feinem eigenen Grabmonument in der Frarifirche bemfelben gegenüber erft 1838—1852 von lief: "Abschied des Sofrates" und an die

Luigi und Bietro Randomeneghi errichtete Tiziandenkmal dem Ty= pus des venetianischen Wandgrabes der Renaissance folgt.

Noch ausschließlicher als an den beiden Bapftgräbern herricht an dem Christinenmonument der Ausdruckehrfürchtiger Trauer. Das Porträt der Beigesetzten ist nur als kleines Medaillon gegeben, welches von einer schwebenden Idealfigur, der "Seligkeit", em= porgehalten wird, während von ber anderen Seite ein Rinderengel mit einer Balme heranfliegt: das Bange eine flache Reliefgruppe, die an der Pyramide felbst bild= artig über der Grabthür angebracht Erst was sich vor dieser Bforte befindet, wirkt als der eigentliche Bilbichmud bes Monuments, und diefer ift nur auf wehmütige Totenklage gestimmt. Zur Rechten hat sich, wie am Rezzonicodentmal, ein geflügelter Genius niebergelaffen, an einen auf der oberften Stufe ruhenden Löwen gelehnt (Abb. 54); von links her aber ichreiten feche Beftalten die mit einem Teppich belegten Stufen zur Grabespforte empor, voran eine hoheitsvolle Jungfrau zwischen zwei noch halb findlichen Mädchen, die "Tugend", welche die befränzte Aschenurne trägt (Abb. 53), dann eine zweite, gartere, von einem Mädchen begleitete Jungfrau als Führerin eines blinden Greifes: die "Bohlthätigkeit" (Abb. 55). Die "Tugend" neigt ihr befranztes Saupt

weinend zur Urne herab, die fie an ihre Bruft preßt, ihre Begleiterinnen tragen mit ben Faceln die Enden der Guirlande; auch die beiden Gestalten der zweiten Gruppe bringen eine Blumenkette als Grabfpende herbei, und auf den Stufen liegt ein Rrang. – Alle diese Figuren sind uns schon an früheren Werten des Rünftlers ahnlich begegnet. Wie der Genius neben dem Löwen auf das Rezzonicomonument zurückgeht, so erinnern die Frauenstatuen an Berwendung finden, während das dort die trauernden Angehörigen auf dem Re-

Bettler ift in dem Baduaner Relief ber "Caritas" bereits vorgebildet. Uberall aber erscheint die frühere Gestaltung doch nur als eine Borftufe, und überall liegt der Fortschritt innerhalb der gleichen Rich= tung. Formal ift ein weicherer Linien= fluß, inhaltlich ein innigerer Ausbruck bes Gefühls erftrebt und erreicht. Man vergleiche nur den Genius des Rezzonico= mit bem des Christinenmonuments, die über den Ganganellisarkophag geneigte "Mäßigkeit" mit der "Tugend"! Dazu kommt jedoch auch noch ein neuer ober zuvor wenigstens nur selten hervortretender ihre Fehler vergeffen machen: das beweift Bug, der den Gestalten des Chriftinen= denkmals eine besondere Beihe giebt: die von Bartholomé in öffentlichem Auftrag

Feierlichkeit. An der Spige einer Brozession scheinen diese Frauengestalten einherzuschreiten, ernft und gemeffen in jeder Bewegung, und dabei bleiben sie doch voll Anmut. Bier ift Canova dem Geifte ber Untite näher gekommen als sonft. Die Hauptfigur ber "Tugend" vor allem tonnte felbft wohl für eine "Sphi= genie" gelten. Wie vollftandig Canova dabei die bildliche Ausdrucksfähigkeit beherrichte, zeigt am beften die vorderste Jungfrau des Buges. Sie ichreitet icon unter dem Thorpfoften hindurch, ift nur im Ruden fichtbar: dennoch glaubt man ihre Rlagen zu vernehmen. Der Genius neben dem Löwen vollends ift die Berkörperung sehnsüchtiger Trauer. Der elegische Charafter des Gangen hat im Beitalter der Empfindsamkeit noch anders gewirft als heute, wo man hier einen hoffnungsvollen Sin= weis auf die Unvergänglichkeit irdiichen Wirkens vermißt und auch aus rein fünftlerischen Gründen als Begengewicht für all diese weiblich= zarte, fentimentale Unmut den Musdrud männlicher Rraft nur ungern entbehrt. Wiederum muß man hier jenes prächtigen Dentmals von Bigalle in ber Strafburger Thomasfirche gebenten, welches biefem Neu-Mafficismus Canovas die ganze Energie der Barocktunft machtvoll gegenüberftellt. Allein die Schranten in der Runst Canovas umfassen bei

opfernden Trojanerinnen, und selbst der dem Christinenmonument denn doch auch den Geift der Aufgabe, denn nicht einem Rriegshelden ift es gewidmet, fondern einer Frau: "Uxori optimae", der besten Gattin, und nicht zum wenigsten dadurch gewinnt fein Wollen und Ronnen gerade hier eine fo gludliche harmonie. Die von Quatremère als Erweiterung der plaftischen Runft bezeichnete, von hilbebrand aber als ihre Schädigung gerügte Komposition lebt in immer neuen Barianten selbst in der Gegenwart fort. Sie wird fich nicht mehr ausrotten laffen und fann unter ben rechten Bänden in der That auch noch heute das herrliche Grabmonument, welches



Abb. 50. Terpficore. Originalmobell im Canova-Mufeum in Boffagno.



256. 51. Grabmal ber Ergherzogin Maria Chriftina in ber Augustinertirche in 28ien.

wird. —

Die Aufstellung bes Christinendenkmals hatte Canova in Wien 1805 perfonlich geleitet. Bei feiner Rudtehr empfing er in Florenz neben dem Auftrag zur Benus noch einen zweiten, dem fein lettes großes Monumentalwert zu danken ift: die Pringessin Albani munichte von feiner Band

auf bem Bere - Lachaise in Baris errichtet flüchtig entworfene Stizze hierfur zeigt nur ein architektonisch umrahmtes Relief= bild in der Art des Emomonuments. An die Bildfäule des Dichters lehnt fich, von einem weinenden Butto begleitet, die trauernde Geftalt Italiens, mährend ihr der ihr gegenüberstehende Genius der tragischen Poefie Mut zuspricht. Modell bot kaum mehr als zahlreiche ein Denkmal Bittorio Alfieris. Die erfte Sepulfralfkulpturen, welche Canova ge-



Abb. 52. Grabmal der Erzherzogin Maria Christina in der Augustinerkirche in Wien.

rade in dieser Epoche teils in privatem Auftrag, teils aber auch freiwillig aus Dankbarkeit für seine Freunde schuf. nannt feien nur die Grabbentmaler für seinen ersten Gönner, den Senator Giovanni Falier (Abb. 56; auf dem Land= fit der Pradazzi bei Possagno), für Giovanni Bolpato (Abb. 57; Borhalle von Santi Apostoli in Rom), für Friedrich von Oranien (Abb. 58; Eremitanifirche in Badua) und für ben spanischen Gesandten de Souza Koltein (in der spanischen Nationalkirche zu Rom).

Bu diesen 1808 modellierten Werken können ferner die beiden tief empfundenen Grabreliefs des Conte Jacopo Mellerio und seiner Gattin (1812, Villa Mellerio bei Mailand) fowte das Monument Trento (1815; dieser Thpus nicht genügt. Canova er-

San Monte di Bietà in Bicenza). Auf allen diefen Reliefs findet fich die gleiche, mannig= fach benannte, antik gewandete, allegorische Frauengestalt, die vor der Bildfäule des Berftorbenen weinend sitt, ihr Haupt in die Sand ftust oder an den Rand des Pfeilers lehnt, den Namen auf die Saule schreibt, ober - eine Wiederholung der "Tugend" bes Chriftinenmonuments - die Afchenurne umarmt.

Diefe Denkmäler find gerade in ihrer Schlichtheit zuweilen von solcher Anmut, daß fie in der That an hellenische Grabreliefs erinnern. Das gilt beispielsweise wohl von dem Volpatomonument (Abb. 57). Allein für den großen Tragodiendichter im Florentiner Bantheon Santa Croce hätte kannte dies noch rechtzeitig selbst und solchen Aufgabe nun auch künstlerisch entwarf 1807 ein zweites Mobell (Abb. 59). ganz hinein und schuf dadurch eines seiner Auch bei ihm hat er freilich nur seinen besten Werke. — An einem mächtigen Sarkoin jenen Grabreliefs so häufig variierten phag trauert eine Frau von übermensch= Grundgedanken in eine Freiskulptur größ= licher Größe. Ihr an die Riobe er=



Mbb. 58. Die trauernbe Tugenb mit ben Michenurnen. Bom Grabmal ber Ergherzogin Maria Chriftina in Bien.

position. — Aber erst am Alfieri-Monument Front zeigt nur das Medaillonbildnis Al-

ten Maßstabes übertragen. Gin erst nach innerndes Saupt schmudt eine Mauerkrone: seinem Tode aufgefundenes Bachsmodell es ist die Berkörperung Staliens selbst, für ein Grabdenkmal des Prokurators von die hier im Schmerz an der Grabstätte San Marco Francesco Besaro († 1798) eines ihrer geseiertsten Sohne versteinert ift. zeigt bereits ein Freigrab ähnlicher Kom- Der Sartophag ift schlicht gehalten. Seine wuchs Canova in den großen Stil einer fieris mit breiter Lorbeerguirlande; bagu

"Jtalia" — übrigens köstlich gearbeitet! in dieser Schöpfung ein ähnlicher schwer-— Blumen und Früchte. — Man hat mütig-tieser Ton wie in Ugo Foscolos bet einer Schilderung der Werke Canovas Gedicht: "Die Gräber". Sie giebt

an ben Eden bes Daches tragische Das- gifers trauert nur eine wohlgeschulte Traten, am Bostament die Leier swischen gödin. Aber fie erreicht ihre Absicht in amei Ruhmestrangen und ju Fugen ber echt tunftlerischer Beife, und es erklingt



Abb. 54. Trauernder Genius. Bom Grabmal der Erzherzogin Maria Christina in Wien.

nicht ftets Anlaß, einen Fortschritt seines Bollens und Ronnens zu betonen, bas Alfieridentmal aber zeigt den Bapftmonumenten gegenüber benn boch eine hochft beachtenswerte Läuterung des Künstlerssinnes. Wohl mangelt auch hier der "Itaslia" das Unbewußte; sie fühlt, daß man auf sie blickt, an diesem Grab des Tras "Zeugenschaft bes Ruhmes Und Enteln einen Altar",

wie Alfieri es selbst empfand, wenn er in Santa Croce vor ben Monumenten Macdiavellis. Michelangelos und Galileis stand:

"Zürnend ben Heimatgöttern, irrt er schweigend, Wo einsam mehr ber Arno ift, mit Sehnsucht

Den himmel und die Fluren rings betrachtend. Und dann, als nichts Lebend'ges mehr den Rummer Jhm linderte, da ruhte hier der Ernste, Blässe des Tod's im Antlig und die Hossnung..."— (übers. von hisser.)

Den größten Borzug des Alsieri = Mosnuments bildet seine Schlichtheit. Dabei konnte die ruhige Würde, die Canova seinen Gestalten oft zu geben weiß, in vornehmsster Art zur Geltung kommen. Aber nicht immer ist er bei seinen Entwürsen so weise versahren. Das Museum in Possagno entshält ein damals viel erörtertes Wodell zu

einem Ehrendentmal für Nelson, das in seiner Häufung von allegorischem Beiwert bei schwerfälligem Aufbau trop des gesplanten großen Maßstabes kleinlich bleibt. Weitaus das Beste daran sind die Sarkophagreliefs.

Der Entwurf des Alsieridenkmals wurde 1807 beendet. In demselben Jahre arbeistete der Meister an einem Pferdemodell, welsches für die geplante bronzene Reiterstatue Napoleons verwertet werden sollte. Den Auftrag hierzu hatte er von Murat erhalten, serner auch den zu einem Porträt der Kaiserin Marie Louise. Welche Gedanken durchzogen



Abb. 55. Die Bohlthatigfeit, einen blinben Greis führenb. Bom Grabmal ber Ergbergogin Maria Chrifting in Bien.



2166. 58. Grabbentmal für Giovanni Falier auf bem Banbfit ber Brabaggi bei Boffagno.

ihn, als er damals in dem verödeten Rom für seine patriotische Charaftersestigkeit, daß bald für feine italienischen Bonner, bald für ben frangösischen Machthaber thätig mar? — Seine Werte selbst geben darüber nicht Aufschluß. In diesem Sinne hat sein Rlasficismus ihn zu einer gleichsam unperfonlichen Runft geführt. Abgesehen von der Ibealbüste des Paris und dem idealisierten Bildnis der Prinzessin von Canino, Schuf er in dem für ihn so ungemein frucht= baren Jahre 1808 auch noch die Statue des "Hektor" (Abb. 60), eine wenig glückliche Bervengeftalt, benn ihre Saltung mit bem gesenkten Schwert erinnert gar ju febr an einen militärischen Paradegruß. Auch das größere Begenftud ju biefer Statue, ber 1811 modellierte Ajag (Abb. 61) wirkt durch seine unwahren Formen manieriert.

An mannigfachen Aufträgen und Arbeit fehlte es Canova in Rom also wahrlich nicht. Dennoch ift es ein gunftiges Zeugnis ften Episobe seines Lebens. Ihm hat

er der damals fo nahe liegenden Berfuchung, das ungludliche Rom zu verlaffen und in ben Dienst Rapoleons zu treten, gum zweitenmal widerstand. Das Schreiben, welches ihn nach Paris "sei es nur für einige Zeit, sei es für immer" entbot, ließ deutlich genug durchblicken, daß Napoleon ihn perfonlich an fich feffeln und ihm die glangenofte Wirtfamteit fichern wollte. Aber ichon in seiner ichriftlichen Antwort verhielt sich Canova ablehnend: nur um das Bildnis der Raiferin zu modellieren, wolle er fich nach Baris begeben.

3m Oftober 1810 traf er in Fontainebleau ein und nahm bei Marescalchi Quartier. Ihn begleitete fein Salbbruder, der Abbate Giambattifta Sartori, und deffen Aufzeichnungen danken wir eine genaue Renntnis diefer vielleicht intereffante=

Canova seine Gespräche mit Rapoleon selbst diktiert, und diese Aufzeichnungen find bann von Missirini und in verkurzter Form von Quatremère de Quincy veröffentlicht worben. Gang wörtlich wird man sie allerdings taum nehmen dürfen, denn Canova hat diese Gespräche offenbar frei redigiert, fünstlerisch abgerundet und dabei wohl hier und da etwas hinzugefügt. Im ganzen aber tragen fie den Stempel der Bahrheit und find als Beitrage jum Charakterbild des Künstlers und in mancher Hinsicht selbst zu dem Napoleons nicht unwichtig.

Am 12. Oftober 1810 wird er dem Kaiser beim Dejeuner mit Marie Louise Hausmarichall Duboc zugeführt. Schon nach den ersten Dankesworten deutet er an, daß es ihm unmöglich sei, bem faiferlichen Bunich gemäß ganz nach Paris überzusiedeln, und icon bei biefer erften Audienz führt er mutig die Sache seines Landes. Napoleon weist ihn barauf bin, daß Paris seiner Thätigkeit den besten Boden bieten könne. Alle Hauptwerke der antiken Skulptur seien jest bort vereint, nur der Hercules Farnese fehle noch, und "auch ihn werde man bald erhalten". Darauf Canova: "Wollen Gure Majestät denn Italien gar nichts laffen? Diese Untiten find mit ungähligen anderen, die man weder von Rom noch von Neapel trennen fann, innig verbunden." Auch als der Raiser die Absicht zeigt, in Rom Ausgrabungen zu veranstalten, wagt Canova zu betonen, daß das römische Bolk auf alle Dentmaler feines Bobens ein heiliges Recht habe. Sie seien "das Erbteil der Vorfahren, die Früchte ihrer Siege", und weder der Grundbesitzer, noch der Adel, noch selbst ber Fürst dürften darüber frei verfügen und sie außer Landes gehen lassen. Das Gespräch wendet sich dann der Borträtstatue des Kaisers zu, deren Auffassung Canova in der schon oben ange= führten Beise rechtfertiat.

Auch die folgenden Borträtfigungen der Raiserin, welche am 15. Oftober begannen, gaben zu Gesprächen vorwiegend politi= schen Inhalts Anlaß, bei denen ebenso der patriotische Freimut Canovas, wie die ruhige Aufnahme seiner Worte seitens Ra= poleons zu rühmen ist. Canova sucht den daß diese Kirche, gleich dem Dom, bau-Kaiser zu einem milden Borgehen gegen fällig sei und Geldmittel zu ihrer Restau-Rom zu bewegen, indem er ihm deffen rierung bewilligt werden mußten.

damalige Lage in den ergreifenosten Worten beschreibt, vor allem aber arbeitet er auf eine Berföhnung mit dem Bapfte bin. Höchst geschickt kommt er zu diesem Thema, nachdem zuvor die Forderung der Runfte seitens des Ratholicismus erörtert worden Napoleon äußert sich scharf über die Anmagungen des Alexus und der Bapfte, die bas romifche Bolt unterbrudt hatten, und ruft, die Hand am Degen: "Ci vuole la spada!" Canova aber erwidert, mit dem Degen muffe fich auch der Bischofsstab verbinden, denn icon Machiavelli habe gefagt, man tonne nicht entscheiden, ob Roms Große mehr ben Baffen des Romulus zu danken sei ober der Religion des Numa. Wenn Napo= leon nicht bald hilfe brächte, wurden für Rom die Beiten des avignonesischen Exiles der Bapfte wiederkehren, "da die Aquä= butte zusammenbrachen, Tibermaffer für Gelb in den Stragen verkauft murbe und die Stadt einer Bufte glich". Der Raifer scheint ergriffen, obgleich er sofort ben Biberftand und die Unguverläffigfeit ber Bäpfte heftig tadelt. Darauf Canova: Eure Majestät sind icon fo groß, daß fie bem Bapft wohl eine Stätte anweisen könnten, wo er unabhängig seines Amtes Ja, als fich der Raiser von waltet!" neuem über die Machtüberschreitungen und frangofenfeindliche Gefinnung bes die Papstes beklagt, wagt Canova, ihn an feine Sterblichfeit ju mahnen, und weift darauf hin, daß er der Geburt eines Nachfommen entgegensehe. Selbst Casar sei bemütig die Stufen zum Jupitertempel emporgestiegen. — Das war in ber That eine fühne Sprache, und Canova selbst verhehlt in seinen Aufzeichnungen nicht sein Staunen barüber, daß der Raiser ihn so ruhig angehört.

Bei einer anderen Sitzung führt er nicht minder geschickt die Sache Benedigs und überreicht eine Bittschrift der dem Ruin naben Bevölferung von Bafferiano. Reine Belegenheit läßt er vorübergeben. dem Raifer Staliens Dentmäler und Runft ans herz zu legen. Mis er gefragt wird, wer das Monument Alfieris in Santa Croce bezahlt habe, bemerkt er fogleich.



Abb. 57. Grabmal Giovanni Bolpatos in Santa Apoftoli in Rom.

er die Unterstützung Napoleons zu gewin-Sängerin weniger anzustellen brauche -Jahresgehalt von 36 000 Francs —, um

Abb. 58. Grabbentmal für Friedrich von Dranien in ber Rirde ber Gremitani in Babua.

dies römische Runftinftitut wieder in Blüte zu bringen und dem Mailander gleich zu ftellen. In der That hatte diese Anregung Erfolg.

Bon besonderem Interesse sind einzelne Bemerkungen, welche sich auf die damalige frangofische Runft im Berhältnis gur italienischen beziehen. Napoleon außert, daß es in Italien um die Malerei schlecht bestellt fei. Die Maler Frankreichs verdienten ben Borgug, vor allem hinsichtlich

Kaiser möge die Florentiner Wonumente der Zeichnung, weniger vielleicht im Roschüßen, denn — sein eigenes Geschlecht sei Lorit. Canova erwidert vorsichtig, er sei ja Florentiner Ursprungs! — Auch für die nicht in der Lage, darüber sicher zu ur-Accademia di San Luca in Rom sucht teilen, allein auch Italien besitze tüchtige Maler, wie Camuccini und Landi in Rom, nen, der nur einen Sanger oder eine Benvenuti in Florenz, Appiani und Bossi in Mailand — Namen, die heute freilich schon der Sanger Crescentini bezog damals ein neben dem einzigen Jacques Louis Davids ihren Rlang ganzlich eingebüßt haben. —

> Die glühende Baterlandsliebe, die aus jedem Worte Canovas fpricht. versagt jedoch auch noch heute ihre Wirtung nicht, und zweifellos hat fie auch auf Napoleon Eindruck ge= macht; nicht minder die gefinnungstüchtige Treue, mit der er sich zu feinem Bohlthater, dem Bapfte, Aber auch die welt= bekannte. mannifche Klugheit bes Runftlers und das Ungewöhnliche in seiner fast internationalen Stellung, die ihm erlaubte, mas anderen verhängnisvoll geworben mare, treten in diesen Unterredungen in helles Licht, nicht minder endlich feine hohe Bildung und feine Bertrautheit mit der Geschichte und Runftgeschichte seines Landes, besonders auch mit dem flassischen Altertum, deffen Autoren und Künftler ibm geläufig waren wie die seiner eigenen Beit. Diefe Befprache füllen in seiner Biographie, soweit fie den Menschen zu ichildern hat, ein besonders glänzendes Blatt.

> Em Ende besfelben fteht freilich eine fast ungnädige Berabschiedung. Die Bufte ber Raiserin murde Unfang November im Bips= modell beendet und fand vollen Beifall. Canova schlug noch vor, die Kaiserin, nach Art der antikrömischen Bortrats unter bem Bilb

der "Concordia" darzustellen, mit Anfpielung auf ben Frieden mit Ofterreich. Napoleon war einverstanden; als aber Ca= nova nach der Ausführung der Büfte von neuem auf seine Entlassung nach Rom anspielte, wurde sie ihm ziemlich brust mit ben Worten zu teil: "Andate come volete"!

Der Wunsch bes Raifers, ben großen Staliener für feine Apotheofe dauernd für sich zu gewinnen, war an dessen Baterlandeliebe gescheitert. Durch ben Gang der europäischen Geschichte ist dies für zösische Plastik bleibt von diesen perfon-Canova nur zum Glud geworden. Nur lichen Berhaltnissen unabhängig. Seine fünf Jahre später weilte er wiederum in Beschäftigung burch ben Raifer und fein



Mbb. 59. Dentmal Alfieris in Canta Croce in Floreng.

rüdzuholen. --

Paris, um die von dem korsischen Macht- | kurzes Erscheinen in Paris konnten die haber dorthin entführten antiten Runft- ohnehin icon in Flug befindliche neutlafbentmaler in ihre italienische Beimat gu- ficiftische Strömung in ber frangofischen Runft, welcher Jacques Louis David die Allein Canovas Ginfluß auf die fran- Bahn gebrochen hatte, taum wefentlicher



Mbb. 60. heftor. Marmorftatue.

fördern, als es durch seine in Stichen länast verbreiteten, international gefeierten italienischen Arbeiten geschehen war. Und bereits in demfelben Jahr, in dem Canova bas taiferliche Anerbieten, nach Baris gu ziehen, ausschlug, starb bort ber von Rapoleon begunftigte Bildhauer, welcher diefen Reutlafficismus in Frantreich ju feiner Blute gebracht hatte: der Schöpfer der Napoleonftatue auf der Bendome-Saule: Die Bukunft der frangofischen Plaftit lag auf anderen Wegen. Kunftweise Canovas sollte durch Romantit und Naturalismus abgelöft merden. Auf Chaudet folgten Bradier, David d'Angers, Rude. -

Canova wurde bei der Beimtehr in Italien mit neuen Ehren begrüßt. In Bologna erdie Stadt paffieren, mehrere Bulbigungegedichte. Bon Rom aus wurde ihm seitens der Accademia di San Luca eine Deputation entgegengesandt, die ihn mit dem Dant für seine erfolgreiche Fürsprache zum "Principe" der Afademie ernannte. In der That dantt ihm diese Runftichule nicht nur die bei Rapoleon erwirfte verhaltnismäßig glanzende Subvention, mit der fie im Dezember 1810 von neuem ins Leben trat. sondern in der Folge auch weit tragende organijatorische Fürjorge. Rach Ablauf feiner breifahrigen Amtszeit wurde ihm das Amt des Brafidenten auf Lebenszeit übertragen. "Principe perpetuo del l'Accademia" — das war der Titel, den man für ihn erfand, und derfelbe entfprach thatfachlich der fürstlichen Machtstellung, die Canova in dem letten Jahrzehnt feines Lebens in Rom, in gang Italien, einnahm. -

Seinem Atelier, wo manche Berte noch ber Bollendung harrten, wurde er damals durch Rrantheit eine Zeitlang fern gehalten. Dann galt feine nachfte Thatigfeit naturlich der Statue der Rais ferin, zugleich aber arbeitete er an

einer folden der Schwefter Napoleons, Glife, der Gattin Basquale Baciocchis, der die Herrschaft Lucca zugefallen war. Ihr Borträt hatte er mabrend seines Florentiner Aufenthaltes modelliert. Beide Statuen find antif gebachte 3dealfiguren. Die erfte hat in ihrer 1817 als Geschent der venetianischen Brovingen für die neue Raiferin von Ofterreich, Raroline Auguste, die vierte Gattin Frang' I., nach Benedig gelangten Marmorausführung leider sogar die individuellen Gefichtszüge eingebüßt. In dem in Barma befindlichen Eremplar (nach bem Modell von 1811) und in der elf Jahre später in toloffalem Maßstab ausgeführten "Herme" daselbst ist die Bortratahnlichfeit gewahrt, von vornherein aber mar für beide Bildniffe, ebenfo dem Runftideal Canovas wie dem Geschmad der Befteller entsprechend, eine hervisierende Form geschienen nur auf das Gerücht hin, er werde wählt worden: die Raiserin sollte, mit UnCanoba. 79

spielung anf den Frieden von Bien, als "Concordia", die Bringeffin als "Bolyhymnia" charafterifiert werden, beide, gleich Göttin= nen, auf reichen Seffeln thronend. Quatremère de Quincy gedentt bei ber "Concordia" nur ihrer Darftellungen auf ben Rudfeiten romischer Mungen; Canova dürfte jedoch eber von dem pompejanischen Bandgemalde der thronenden Ceres beein= flußt worden fein. Abnlich wie dort, nur fteifer, fpricht aus diefer Gestalt (Abb. 62), bie in ber Rechten bas Scepter, in ber Linken eine Schale balt, bewußte Majestät, Die Bolyhymnia (Abb. 63) dagegen bat etwas von einer in großen Dagitab übertragenen Tanagrafigur. Diefen Reig des Raiven empfand hier auch Quatremère de Quincy, obgleich er sich bemubt, die Saltung - die Bestalt erhebt die Linke zu dem in ploplicher Bewegung seitwärts gewandten Haupt - febr ge-

lehrt zu erflaren. Richt unrichtig weift er hier auf bas Bild ber ebenfo bewegten Dufe aus Berculaneum hin, denn weit eher wird man bier an eine Idealfigur als an ein Bortrat gemahnt. Das entspricht auch der Art, wie die Frauen= iconheit im fpateren Schaffen Canovas meift aufgefaßt ift: feine Statue bes "Friedens", seine "Grazien", sein "Glaube", seine "Rymphen" und "Najaden" bleiben einer portrathaft = perfonlichen Charafte= riftit ganglich fern. Darum tonn= ten die Dichterlinge in diese Bestalten auch so viel hineinlegen. Ist doch die "Bolyhymnia" 1818 in einem Sonett selbst als eine um den Berluft der Freiheit trauernde "Benezia" angefungen worden! -

Über den Arbeiten, die Canova für Napoleon begann, schwebte ein Unstern. Das Hauptwerf, das Standbild des Kaisers, befriedigte, wie erwähnt, diesen keineswegs, und die übrigen Projekte wurden — abgesehen von dem Porträt der Raiserin — durch den Sturz des Machthabers hinfällig. Seltsame Schickale hatte das für die Reitersstatue Rapoleons bestimmte Roß, das 1807 etwa lebensgroß, dann 1810 in kolossalen Maßstab mos

belliert mar. Die Anregung zu diefer Reiterstatue war ursprünglich - jchon 1802, wabrend Canovas erften Aufenthalts in Baris von Quatremere ausgegangen. Dabei ftand für diefen junachst wohl der rein funftlerifche Gefichtspuntt im Borbergrund: er wollte, daß sich die von ihm so geschätten Krafte seines Lieblingefünstlers auch an biefer hochsten Aufgabe der Monumental= plaftit erprobten. Aber es verdient Ermahnung, daß Quatremère dabei einen doppelten Beweis auch für feine politische Klugheit gab: einerseits wies er den Freund icon damals darauf bin, daß Bonaparte dereinft diese fürstliche Berherr= lichung von ihm fordern werde, andererfeits aber riet er ihm doch, schon "für jede Eventualität" — Rog und Reiter einzeln ju arbeiten und ju gießen. Die später daraufhin und nach weiterer Ermutigung feitens des Mailander Malers Boffi ent-



Abb. 61. Ajag. Marmorftatue.

ftandene Stigge zeigte einen romifchen Gelb- beffen Sturg jedoch ichlieflich die Bortratherrn, der, Die Linte am Bugel, mit der figur bes "legitimen" Konigs von Reapel, ausgeftredten Rechten vorwärts weift, Karls III., auf. Die von Quatremère an mahrend er das Saupt gurudwendet. Musgeführt und von Righetti in Reapel ge= goffen ward junachft nur bas Pferb. Dort mehr; der neue Reiter — in antifer follte es dann als Reiter ben neuen Dacht=

dem Modell Napoleons als "unmonumental" gerügte Haltung findet fich hier nicht Rüstung, mit Sandalen an ben nadten haber Joachim Murat erhalten, nahm nach Füßen — blickt nach rechts hin und



216b. 62. Maria Buifa. Marmorftatue in ber Binatothet in Barma.

scheint mit bem ausgestredten Rommandostab seine Truppen auf den Feind hinguweisen. Dagu aber will der völlig ruhige Ausbrud ber häßlichen Buge nicht recht paffen. Das Roß ist weit lebhafter als der Reiter. Seine Formen zeigen das eingehendste Studium der Marc Aurel-Statue in Rom, und an Bürde tann das ganze Bert fich mit biefer mohl meffen, eine tiefer greifende perfonliche Charafteristit aber fucht man in ihm vergebens. Später begann Canova auch noch das ebenfalls auf dem Plat vor S. Francesco bi Baolo aufgeftellte Begenftud, die Reiterftatue Ferdinands VII., für welche er felbst jedoch nur noch das Pferd modellieren fonnte. Das Museum in Baffano besitt beibe Driginalmodelle. Daß Canovas Reiter= ftatue Napoleons nicht zur Ausführung tam, ift für die Runft tein allzu schwerer

Berluft: er hatte nur ein ahnliches Werk wie das Standbild geschaffen, denn für Aufgaben dieser Gattung fehlte seiner Phantafie der Zug zu echt plastischer, monumentaler Größe.

Bei seinen Frauenfiguren fällt dieser Mangel naturgemäß weniger schwer ins Gewicht, und mit gleichsam unwillkürlicher Kritik der seiner Begabung gezogenen Schranken wählte Canova da, wo er in höherem Grade mit seinem persönlichen Empsinden beteiligt war und seine Stoffe selbst bestimmen konnte, zur Trägerin seiner künstlerischen Gedanken sast steels die Frauengestalt. So hat er durch eine solche auch die Befreiung seines Landes geseiert.

Nach dem für Napoleon und sein "Königreich Italien" verhängnisvollen Ende bes russischen Feldzuges scheint Canova die Statue des "Friedens" angefangen zu haben, die er später, als Pius VII. im Mai 1814 wieder in den Batikan eingezogen war, für den russischen Grasen Romanzoff



Abb. 63. Bolyhumnia (Elifa Bonaparte).

in Marmor übertrug (Abb. 64). Die allegorische Bedeutung dieser gekrönten, geslügelten Jungfrau mit dem Scepter ist trot des
Ölzweiges und trot der Schlange, auf
welche ihr Fuß tritt, kaum erkennbar, und
auch ihre regelmäßigen Büge bleiben ziemlich ausdruckslos.

Das nächste Hauptwerk (1814), welches für die Raiserin Josephine begonnen und für ihren Sohn Eugen Beauharnais vollendet wurde, der "Reigen der Grazien", führt wiederum in die Sphäre der Florentiner Benus jurud. Es ift Canovas figurenreichste, einheitlichste Gruppe, und ihr Reig beruht nicht zum wenigften auf der Komposition, die wie ein zart gestimmter Dreiklang anmutet (Abb. 65). Daß diese Gruppierung keineswegs unmittelbar durch das Thema selbst bestimmt war, zeigt hier am deutlichsten gerade das antike Borbild, wie es durch die Replif im Dom von Siena bekannt ift. Dieselbe wirkt fast reliefartig. Die Gestalten, von denen die mitt-

Meyer, Canova.

gang en face gesehen find, fteben nahezu mutige, freilich finnlichere Schwefter biefer in einer Reihe nebeneinander. Canovas Grazien ift die auf einem Comenfell ge-Gruppe baut sich dagegen auf einem Kreis lagerte Rajade, welche dem Saitenspiel auf und bietet von allen Seiten wechsel- des lächelnd zu ihr aufschauenden Amor

lere ganz im Rücen, die beiden anderen selbst verkörpert sieht. Eine gleich anvolle Formen und Linien. Dabei hat er lauscht (1815; für Lord Cawdor in Marmor ausgeführt; Abb. 66).

Abb. 64. Friebe. Originalmobell im Canova-Rufeum in Boffagno.

auch hier die dem antiken Werk völlig fremde, zärtliche Empfindungsweise seiner Zeit zum Hauptmotiv erhoben. Das bleibt wiederum nicht ohne einen süßlichen Zug, die Formenbehandlung aber ist von hoher Bollendung, und der Gesamteindruck rechtfertigt das Lob Quatremères, der hier nicht so= wohl die antifen Grazien, als die Grazie

Obgleich es unmöglich ift, in der zeitlichen Folge ber Berte Canovas eine stets fortichreitende innere Entwidelung zu erkennen, bleibt doch für das Berftandnis feiner Arbeiten deren Zusammenhang mit äußeren Greigniffen oft wichtig genug. Sein leicht erregbarer Sinn, verbunden mit einem bei aller perfonlichen Beicheidenheit glübenden Chrgeiz, machte seine Phantafie für äußere Unregungen ichnell em= pfänglich.

So erscheint es durchaus glaubwürdig, daß die große Beröffentlichung Quatremères de Quincy über die Roloffal= ftatue bes Olympischen Beus, von der er icon fruh durch einen italienischen Muszug fei= nes Freundes Cicognara Rennt= nis erhielt, ihn dazu anregte, auch auf diefem Bebiet mit ben Alten zu wetteifern. Mit Cicognara beriet er fich über ein riefenhaftes Standbild im Inneren der Betersfirche, zu welchem bie Rücktehr Bius' VII. willtom= menen Anlag bot. Gine etwa dreißig Fuß hohe Koloffalfigur des "Glaubens" wollte er Das allein ausge= schaffen. führte Originalmodell in SS. Martina e Luca in Rom (Abb.

67) ist in halber Größe gehalten. Dit ber Statue ber Religion am Dentmal Clemens' XIII. verglichen ift diese Gestalt lebhafter bewegt, ihre Rechte weist gen himmel, und das Spielbein ift zurüchgestellt. Auch der ausdrucksvolle Blick ift aufwärts gerichtet.

Bon sentimentaler Rührseligkeit ift



Abb. 65. Die brei Gragien. Marmorgruppe. Rom.

bas Bathos hier ganz frei, nur jene schrittartige Bewegung der Beine und ber etwas unruhige, vielteilige Faltenwurf scheinen dem beabsichtigten Riesenmaßstab nicht angemessen. Der letztere hätte selbst in der Beterskirche für dieses Werf einen besonders hervorragenden Platz beansprucht, ein solcher aber stand nicht mehr zu Berstügung, und die in einem Gutachten der Afademie vorgeschlagene Aufstellung an einem Nebenaltar wäre in jeder Weise ungerigent gewesen. Bielleicht war auch dies einer der Gründe, welche die Aussührung der Kirchen und in den Provinzen Ausstellung einer Rechtlich wor allem im Louvre, aber auch in den Pariser Rirchen und in den Provinzen Ausstellung

Die Roften diefer Roloffalftatue wollte Canova selbst tragen. Sie sollte seine perfönliche Huldigungsgabe an die unvergangliche Größe ber romifchen Rirche fein. Dieses Projekt scheiterte, aber in demselben Jahr, in dem er an dem Modell dieser Statue thatig war, wurde ihm Gelegenheit, nicht nur dem papftlichen Rom, sondern ber gangen römischen Runftwelt und allen benen, die sie verehrten, einen weit größeren Dienst zu erweisen. Ginft mar eine feiner Arbeiten gewürdigt worden, ein den vati= kanischen Sammlungen geraubtes Kleinod, ben Apoll von Belvedere, zu erfegen nun murde er felbit mit der Diffion betraut, den Apollo und die zahlreichen aus Rom und Italien nach Paris geschafften Runstwerke zurückzufordern. — Es war

schen hauptwerken der bilbenden Runft und fünfhundert Manuftripten an die frangosische Republik war im Bertrag von Tolen= tino (17. Februar 1797) von Bius VI. in bindender Form zugeftanden worden. Allerdings hatte Bonaparte jenen Bertrag erzwungen, aber mit dem Recht bes Siegers; allerdings war die barauf folgende Entführung ber berühmteften Runftichate Roms nach Frankreich, wo fie vor allem im Louvre, aber auch in ben Barifer Rirchen und in ben Provinzen Aufftellung fanden, ein unerhörter Aft nationaler Selbstsucht, allein die formale Ermächtigung dazu ließ sich wenigstens teilweise — die verabredete Bahl mar erheblich überschritten worden - taum bestreiten. Und die internationale Runftler: und Gelehrtenwelt hatte sich nicht ungern mit der Thatsache abgefunden, daß in Baris, wohin neben den italienischen Werten bann ja auch bie Runftichate aus Deutschland und ben Riederlanden geschafft murden, unvergleich= lich reiche, übrigens auch gut organisierte Sammlungen entstanden. Die bisher vielfach in fleine, schwer zugängliche Rabinette zerftreuten Runftichate ber Bergangenheit waren in eine Centralftätte gusammenge= floffen, das Parifer Museum galt als das "Museum von Europa", und die Napo-



Mbb. 66. Rajabe. Driginalffige im Canova-Mufeum in Boffagno.



Mbb. 67. Der Glaube. Originalmobell in SS. Martina e Buca in Rom.

leonische Gewaltthat schien "um ihrer daher zunächst überall auf schier unübergludlichen Folgen willen verzeihlich". - windlichen Widerfpruch. Bon vornherein Als Canova nach der zweiten Ginnahme machte ihn der preußische Gesandte Bilhelm von Paris durch die Verbündeten im Auf- von Humboldt, an den er sich zunächst trag des Kardinals Consalvi als Abge- wandte (28. August 1815), auf die forfandter bes Papftes und des romifchen malen und politischen Sinderniffe seiner

Senats dorthin ging, um die italieni- Mission aufmerksam: der Bertrag von schen Kunstwerke zurückzusordern, stieß er Tolentino wäre nicht annulliert worden,



Abb. 63. Benus und Dars. Originalmobell im Canova-Mujeum in Boffagno.

und England, Rußland und Öfterreich suchten, von anderen Rücksichten abgesehen, das französische Nationalgefühl zu schonen. Die Art, wie Canova das fast Unmögliche schließlich doch erreichte, ist geradezu ein politisches Meisterstück. Sobald er in dem sein gebildeten englischen Gesandsschaftssestretär William Hamilton einen Freund und Fürsprecher seiner Sache gesunden hat, geht er mit erstaunlicher Energie und mit einem unübertrefflichen Geschick schrittsweise vorwärts. Durch Hamilton wird der englische Gesandte Castelreagh gewonsnen, auch Humboldt erklärt sich privatim

für die römische Forderung, Rußland und natürlich Ludwig XVIII. selbst bleiben völslig ablehnend, Österreich wahrt eine gesährliche Zurüchaltung. Canova macht eine Eingabe nach der anderen an die Minister der Berbündeten und an ihre Souveräne, er erbittet und erhält Audienzen bei Ludwig XVIII., bei dem Kaiser von Österreich. Immer dringender werden seine Borstellungen, die er mit der Schärse eines glänzenden Diplomaten und doch auch wieder — ähnlich wie früher vor Napoleon — mit der sympathischen Wärme bes Patrioten und mit der weltmännischen

weiß. Endlich erreicht er wenigstens, bag fein Gigentum icon juvor juruderhalten. ber Rongreß fich ernftlich mit diefer Un= war es ein sehr gludlicher, von Hamilton vertragsmäßig, sondern als Kriegsbeute unterstützter Schachzug, daß man sie mit nach Paris entführten Kunftgegenstände ben abnlichen Anspruchen Sollands und ihren Sandern gurudzugeben maren, hatte Belgiens verband, welche ebenso wie die Ofterreich dies wohl oder übel auch für

Bilbung bes Runftfreundes ju verteibigen Machte anerkannt murben. Breugen hatte Rachbem Bellington mit großer Scharfe gelegenheit zu beschäftigen beginnt. Dabei bafur eingetreten mar, baß famtliche nicht bes Großherzogs von Toscana feitens der die von ihm abhängigen fleineren Territo-



Abb. 69. Bins VI. Marmorftatue in ber Beterstirche in Rom.

rien genehmigt. Die Forderung Canovas ben : tropdem waren fie von der frangofiaber wurde durch jene principielle Ent- ichen Armee geplandert worben. Billigericheidung nicht erledigt, denn der Raub weife mubte Raifer Grang nun auch der an den kunfriammlungen Roms, Barmas Rudgabe diefer Berte guftimmen. Geftüst und Modenas fonnte wenigitens formell bierauf, legte Canova am 29. September



Mbb. 70. Bafhington. Originalftigge im Canova-Mufeum in Soffagno.

entichadiaung gelten. Da tam der Rachweis eines früheren frangöfischen Bertrags=

als eine vertragsmäßig gewährte Rriegs- dem Kongreß eine dritte Rote vor, in welcher er für ben Bertrag von Tolentino die gleiche Deutung verlangte, wie fie ber bruches der italienischen Sache zu Silfe. von Modena gefunden hatte. Am nachsten Die Herzoge von Modena und Barma Tage sprach fich der Kongreß, vor allem hatten ihre Gemalde seiner Beit unter der bant der Befurwortung Englands, ju Gun-Bedingung ausgeliefert, daß ihre Länder sten der römischen Ansprüche aus, und als von jeder anderen Kontribution frei blie- Richelieu, der Minifter Ludwigs XVIII.,

fich tropdem noch unentschieden zeigte, er= ging von Metternich an den Befehlshaber öfterreichischen Truppen, Fürften Schwarzenberg, und von diesem an den Gouverneur von Baris, den preußischen General Duffling, Orbre, die Auslieferung der römischen Runstwerke an Canova nötigenfalls mit Gewalt burchzusegen. Schon in den nächsten Tagen begann Canova, die römischen Gemalbe und Stulpturen unter militärischer Bedeckung nach der österreichi= schen Raserne schaffen zu lassen, wo sie zusammen mit benen Öfterreichs, Benedigs, Barmas und Modenas bis zur Expedierung lagerten. Für den Transport hatte Eng= land 100 000 France zur Berfügung geftellt. Daß der Bapft dabei halb unfrei=

verselle, zur Anknüpfung mit allen bedeutenden Leuten geeignet war". Und auch an Ehren darf er sich mit Rubens wohl Seine Beimtehr aus Baris glich einem Triumphzug. Bunachft ging er Ende Oftober nach London. Sein Hauptzwed war dabei abermals ein patriotischer: er wollte gur Dedung ber in Baris und aus dem Transport der italienischen Runftwerte entstandenen Roften eine weitere Summe erhalten. In der That empfing er 200 000 Francs. Beitere 50 000 fpendete der Bringregent zu einem von Canova zu errichtenden Grabbentmal bes Kardinals Port. — Canova wurde in London natürlich mit Aufträgen überhäuft, nahm jedoch nur den des Bringregenten an, für willig, aber zulett auf Canovas eigenen ihn eine schon früher entworfene Gruppe



Abb. 71. Baftenreihe. 3m Canova-Mufeum in Boffagno.

Rat, auf die in den Pariser Kirchen, den foniglichen Schlöffern und in den Provingen befindlichen Berte verzichtete und dadurch etwa 60 Werke einbüßte, war ein verhältnismäßig geringes Opfer. Die berühmtesten Schätze kehrten nach Rom zurud, im gangen 69 antite Stulpturen und 10 Sauptgemälde; dazu 461 Manuftripte. Die Mission Canovas mar gegen jede Erwartung geglückt, und nur seiner perfonlichen Energie und Rlugheit mar diefer für Italien unberechenbare Erfolg zu dan= ten. Es ift nicht zu viel, wenn man hier= bei an die diplomatischen Leistungen des Rubens erinnert. Auch für Canova gelten die Worte, mit denen Jafob Burdhardt die Berfonlichfeit bes blamifchen Malerfürften tennzeichnet: er war "ein völlig luminoser Menfc, welcher schon durch sein bloges Erscheinen Butrauen und Berftandnis hervorrief und beffen Bilbung eine gang uni-

"Benus und Mars" auszuführen. Die englischen Runftfreunde, die, um den ge= feierten Staliener perfonlich fennen zu lernen, eigens von ihren entfernten Sand= figen nach London tamen, machten ihm das Scheiden taum weniger schwer als die in der englischen Sauptstadt vereinten Runftschätze, die Parthenonskulpturen Lord Elgins an der Spite. Rach einem Aufenthalt von anderthalb Monaten trat er über Baris die Rudreise nach Stalien an. das ihn jubelnd empfing. In Turin, in Bologna, in Florenz veranstaltete man Feste. Am 3. Januar 1816 traf er in Rom ein, und weder Raffael noch Michel= angelo haben dort einen gleichen Ehrentag Es war nur der Ausbrud ber erlebt. allgemeinen Stimmung, daß ber römische Senat seinen Namen dem "golbenen Buch" des Rapitols einfügte und der Papft ihn jum Marchese von Ischia ernannte. Man



Abb. 72. Murat, Ronig von Reapel.

muß das papftliche Schreiben und die lateinische Urkunde des Senats nachlesen, um von der damaligen Stellung Canovas den rechten Begriff zu befommen: der geseierte Künstler war ein Nationalheld geworden. Das war der Höhepunkt seines Lebens.

Dasselbe Jahr hätte freilich fein rein fünftlerisches Selbftbewußtsein auch schwer erschüt= tern tonnen, ware es ihm und feiner Beit gegeben gemefen, die antite Runft fo zu würdigen, wie es erft die Gegenwart vermag. In London lernte er die Barthenonffulpturen tennen. 36m. der im Apollo von Belvedere. im Laotoon, in den Roffebandi= gern und in ber Dediceischen Benus die iconften Bluten der antiken Runft gefehen und fein Lebenswerk barauf verwandt hatte, sie zu erreichen, trat nun die wahre hellenische Runft in ihrer teufchen Größe entgegen. Empfand er, wie wenig ihm

der allzu häufig gespendete Ruhmestitel: "Phibias Staliens" thatfächlich zukam? — Wir wiffen es nicht, burfen es jeboch bezweifeln. Aber einen Sauch jener Beibe, die uns jest vor den Bildwerken des Parthenon ergreift, hat auch Canova verfpürt. Mit seinem romischen Freund Ennio Quirinio Bisconti, der von Baris nach Lonbon gereift war, um bie Elgin= marbles zu feben, teilt er bie damals vielen vermeintlichen Kennern der Antike auffällige Bewunderung dieser echt griecischen Berte. Faft mit Ent= rüftung weist er bas Anfinnen Lord Elgins zurück, sie zu ergangen: "Das ware ein Frevel am Beiligften!" Und an Quatremère be Quincy ichreibt er barüber voll Begeifterung, bie Gestalten seien "wahre, kunst-lerische Natur", "una vora carne"! Mehrere Sfizzen in



Mbb. 78. Giufeppe Boffi.

Bassano sind Studien nach den Barthenonskulpturen. —

Bern fpürt man in feinen späteren Werken nach einer unmittelbaren Wirfung dieses offen= bar mächtigen Einbruckes, und Quatremère will eine solche in ber 1816 für ben Bringregenten als Sinnbilb für "Krieg unb Frieden" vollendeten Gruppe "Benus und Mars" erfennen, bie bas einft bei ber Amor- und Phychegruppe angeschlagene Thema variiert (Abb. 68). Ein wesentlicher Unterschied gegenüber ber früheren Formenbehandlung läßt sich hier jedoch kaum wahrnehmen und ist auch nicht zu erwarten. Canova war in einem Alter, in bem ein Runftler sich nicht mehr zu ändern vermag. Alle feine Werke bieser letten Zeit befunden die ihrer Wirtung sichere fünft= lerische Reife. Das gilt besonbers von seinen beiben großen Por= trätstatuen Bius' VI. und Wa=



Abb. 74. Laura.

shingtons, beren Mobelle 1818 entstanden. Die Statue bes unglücklichen Papftes (Abb.



Mbb. 75. Beatrice.

69), der im Exil geftorben, wurde feinem Buniche gemäß an einer ber feierlichsten Stätten ber Belt aufgestellt: vor dem Hochaltar in Sankt Beter in ber "Confessio", zu ber die bunt schimmernbe doppelte Marmortreppe herab= führt, vom ewigen Licht ber Bronzelampen mystisch umstrahlt. Dort fniet er im Gebet wie Cle= mens XIII., ber Blid bes leicht nach links gewandten Hauptes ift hier jedoch emporgerichtet. Die Lippen scheinen sich zu bewegen, ber ganze Ropf atmet Leben, bie Augenpartie, die Hände, der reiche Ornat, vor allem der Faltenwurf bes hinten ausgebreite= ten Chormantels find musterhaft durchgearbeitet. Man wird eigenartia ergriffen vor dem marmorweißen Bild biefes Greifes, ber aus ber Tiefe zu Santt Beters ragender Ruppel aufblickt. -Dieses Werk war Canova natürlicherweise ans Herz gewachsen: bas Schicffal Bius' VI. hatte er



Mbb. 76. 3bealtopf.

miterlebt. Mit der Personlichkeit des nord- häufiger als früher modelliert, und zwar

vertraut machen. Als Borftudie diente ibm eine Stigge nach einem nadten Mobell, die in Possagno bewahrt wird; für ben Ropf ftand ihm ein Natur. abauß zur Berfügung. Das Kostüm ist das antit-romische; über ben Panzer fällt ber Mantel breit herab, und das Schwert lieat am Boden (Abb. 70). Nicht der Rämpfer, sondern der "Bater bes Baterlandes" ist wiedergegeben, wie er fipend die herrliche Abschiederebe an feine Nation von 1797 niederschreibt. Es ift Canovas lette monu= mentaleBorträtstatue. Büften (Abb. 71) hatte er in diefen Jahren

ameritanischen Freiheitshelben, beffen Bor- nicht nur als Borbereitung für größere trafftatue die Bundesregierung ber Bereinigten Denfmaler, fondern als felbftandige Berte. Staaten ihm auftrug, mußte er fich bagegen erft Einzelne, wie bie ber Marie Glife Bona-

parte, Murats und feiner Gattin Carolina (1812) gehören noch bem Napoleoniichen Rreise an. Befonders charaftervoll ist das Bildnis bes Königs von Neapel (Abb. 72) mit den nur mühfam geord. neten, bis zum Naden herabwallenden Lotfen. Dag Canova gelegentlich auch einen recht häßlichen Ropf monumentaler trob Stilifierung gut zu treffen wußte, bezeugt seine Rolossalbüste des Musikers Cimarofa. Die Renaissance freilich hätte aus diesen durch Fettsucht leicht entstellten Bügen benn doch noch etwas ganz anderes gemacht. Man



Mbb. 77. 3bealtopf.



Mbb. 78. Grabmal ber Stuart in ber Beteretirche in Rom.

benke etwa an die Buste bes Niccold Strozzi von Mino da Fiesole im Berliner Museum! — Canova liebte es, gerade bei seinen Marmorbuften ben naturlichen Maßstab wesent-

Formen war er schon burch bie beiben Papstgräber gewöhnt. Immerhin bleibt es bemerkenswert, daß er gerade diejenigen Porträtbuften, an benen ihm besonbers gelich zu überschreiten. Das war noch eine legen war, in einem so riesenhaften Daß-Erbschaft der Barockunst, und an große stab ausführte. So nicht nur die Porträts

Kaiser Franz' I., Bius' VII. und Napoleons, sein Selbstporträt, die Köpfe Cimarosas und des von ihm hochgeschätten Mailanders Giuseppe Bossi (Abb. 73) und 1822 die Herme der Maria Luisa, sondern auch die Büften , welche sein **Borträtwerf** be-Schließen: Bildniffe feines Salbbruders Giovanni Battifta Sartori und seines treuesten Freundes Cicognara. Außerlich ist biese Bergrößerung mancher biefer Buften ju gute getommen, benn in biefen Riefentopfen wird man einen intimeren Realismus von vornherein nicht suchen, und die beim Bilbnis verhängnisvolle Macht, welche der klasfische Normaltypus auf Canovas ganze Auffassungsweise seiner Mobelle ausübte. erscheint hier gerechtfertigt. Mein die Feinheit, welche bem Meißel Canovas zu Gebote stand, konnte dabei nicht immer ganz zur Geltung gelangen, und alle biefe Röpfe haben einen mehr reprasentativen Bug.

Auch in seinen Portratbuften ift Canova ein besserer Frauen- als Männerin weiblicher Anmut spiegelt. Die Kunft=

freunde — besonders die Englander —, bie oft vielleicht nur bem Mobegeschmad zuliebe ein Wert von seiner Sand zu befiten wünschten, konnten durch einen weiblichen Jbealtopf am ehesten befriedigt werben. Auch Canova selbst wußte dies fehr wohl, und so find in dieser letten, noch so überaus fruchtbaren Epoche seines Schaffens bie zahlreichen Frauenbüften entstanden, unter ben verschiebenften Ramen ftets bas gleiche Ibeal verherrlichen. Die Köpfe seiner Frauenstatuen an den großen und fleineren Grabmonumenten, seiner Pfyche, seiner Sebe und seiner Juno lehren dasselbe bereits vollständig fennen, und selbst aus seinen Bilbniffen, wie vor allem aus ber Statue ber Borghese, strahlt es beutlich beraus. Darf man boch voraussetzen, daß auch Canova bei seinen Portrats ebenso vorging, wie Gottfried Schadow bei ber Bufte ber Königin Luise. Schabow modellierte zunächst einen Ibealfopf, ben er bann ben Bugen ber zu Porträ-Nicht nur zufällig ift bie Bahl tierenben anzupaffen suchte. — Go verber weiblichen Porträts eine so viel größere. fuhr ein beutscher "Realist" bieser Beit Schon damals empfand man wie heute, daß bei einem Bilbnis! Bedarf es da noch bie Runft Canovas ihren personlichsten Reiz ber Erklarung, baß bie 3bealtopfe Canobas, feine "Dufen", feine "Belena", feine



2166 79. Dirce. Originalftigge im Canova-Mufeum in Boffagno.



Mbb. 80. Enbymion. Gipsabguß in ber Runftalabemie in Ravenna.

"Corinna", "Laura", "Beatricc", "Leonore b' Efte", "Tuccia", seine "Bestalin" und feine "Bhilojophie" untereinander geschwifterlich verwandt find? (Abb. 74—77.) Um mannigfachsten ift jedenfalls die Rostumierung und die meist recht künstlich "a la lichen Fassung stets dasselbe weich ge-grecque" angeordnete Haarpartie. Gewiß stimmte, klassicistische Leitmotiv dieser Zeit fällt es bei gutem Willen nicht schwer, aus klingt. Dennoch sind einzelne dieser Jbeal-

Bebeutung entsprechende Nuancierungen herauszulejen, im Grunde aber bleiben fie sämtlich doch nur leichte Bariationen bes gleichen uns nun schon wohlbekannten Themas, aus bem in einer freilich perfonbiefen Röpfen auch feinere, ber besonderen fopfe, wie besonders bie "Belena" und bie





"Laura", damals in zahlreichen Sonetten als neue, unübertreffliche Lunftoffenbarungen befungen worden. Canova gab barin eben, was seine Zeit wollte, und er gab es mit allen Mitteln gereifter Meifterschaft. Berechtigterweise aber ftellen wir heute feine monumentalen und ftatuarischen Berte boch wefentlich höher, und auch an solchen find feine letten Schaffensjahre nicht arm. Bährend seines Londoner Aufenthaltes war er aufgeforbert worden, für ben 1807 in Rom verftorbenen Rarbinal von Port und zwei anbere Glieber ber Familie Stuart in ber Betersfirche ein Grabbenkmal zu errichten. Rur ein fehr kleiner, ungunftig beleuchteter Raum fonnte bort bafür zur Berfügung geftellt werben. Tropbem hat Canova auch in diesem 1817 in Marmor vollendeten Monument (Abb. 78) äußerst geschickt einen bem machtigen Christinenbenkmal tektonisch ahnlichen Grundgebanken burchgeführt. Pfeilerartig ragt ber leicht verjüngte, mit Fries und schwerem Gicbel befronte Bau auf, in fo vornehmer Schlichtheit, daß er trop der geringen Ausbehnung von nur zehn Fuß Breite und vierzig Fuß Höhe ganz stattlich erscheint. Bu Seiten ber fingierten Grabthür trauern zwei licbliche Genien mit gesenkten Faceln; ben Oberteil ber Frontwand schmuden nur die Reliefporträts ber brei Stuarts. -

Das Figürliche an diesem Denkmal hat auf eine selbständige Bedeutung bei weitem
nicht in gleichem Grade Anspruch wie einige um dieselbe Beit entstandene statuarische Mobelle. Sie behandeln ein ähnliches künstlerisches Problem
wie seine Nymphe auf der
Löwenhaut. Es sind ruhend
hingestreckte Gestalten, nun aber nicht mehr wie jene Nymphe und wie wenn anders man nicht eine im gleichen auch noch die reizende, 1819 modellierte "Dirce" (Abb. 79) wachend, in einer momentanen Haltung, sondern in tiefem Schlaf mit gelösten Gliebern. Man barf fagen, daß Canovas Formenfinn ihn schließlich zu Aufgaben diefer Art faft mit innerer Notwendigkeit führen mußte: sie bezeichnen folgerichtig das Ende jenes Weges, ben er mit bem "Genius" bes Rezzonicobenkmals betreten hatte, und biefe innere Berbinbung ist jedenfalls viel wichtiger als die Einwirkung des gelagerten Fluggottes Rephisos

Jahre (1820) modellierte Benus, die nur eine Bariation der Florentiner ift, geltend machen will. Sein letter Männerakt war die ichon oben erwähnte Statue bes Ajar, bas Begenstud zu seinem früher gearbeiteten "Heftor".

Allein nicht dies ist die Formenwelt. welche die Phantasie Canovas am Schlusse feines Lebens erfüllte. Dem Endymion und ben Nymphen gesellt sich noch eine britte in tiefem Schlummer hingestreckte Gestalt ganz anderer Art (Abb. 82).



Abb. 82. Magbalena. Originalfligge im Canoba : Mufeum in Boffagno.

aus bem Bestgiebel bes Barthenon, die Quatremère auch bei Canovas lettem Hauptwerk dieser Gattung, bei der Statue bes schlafenden Endymion (Abb. 80), zum Bergleich heranzieht. Sicherlich spricht aus diesen köstlich gearbeiteten Figuren weit stärker als sonst eine antike Empfindung, ihre Formen und Linien sind für jeden Standpunkt von hoher Anmut, aber die fast raffinierte Glätte in der Behandlung der Oberfläche weist doch wieder deutlich genug auf ihre Entstehungszeit und bie persönlichste Eigenart ihres Schöpfers hin. Das gilt auch für die schlafende Nymphe (Abb. 81), in der Canova den Reiz enthüllter Frauenschönheit zum lettenmal besonders fein

Auf Felsgestein ist sie gebettet, ihr Unterförper ift verhüllt, ihre Glieber find fo findlich zart, daß jede Sinnlichkeit schweigt, und ihr Haupt ist schmerzbewegt. Thränenden Huges und mit feufzend geöffnetem Mund ruht sie auf ihrem harten Lager: bas Kreuz in ihrer Rechten kennzeichnet sie als Magdalena. — So wendet sich der Meister mit bemselben Stoff, ben er in einem seiner besten Jugendwerke behandelt hatte, am Ende seiner Laufbahn den Heiligen bes driftlichen Simmels zu, benen er in seiner Runft fo lange fern geblieben war. Denn feit jener erften Magdalenenftatue hatte er diesem Bebiet nur eine wenig bedeutende Figur, die des kleinen Johannesknaben (1812) besang, zum lettenmale, entnommen (Abb. 83). Es ist bezeichnend,

Mener, Canova.



Abb. 88. Johannes. Originalftigge im Canova-Rufeum in Boffagno.

daß Canova die Aufgaben christlich = firchlicher Kunft bisher am liebsten durch allgemein gehaltene allegorische Gestalten löfte. Sein einziges bebeutenbes Wert, bas bafür unmittelbar eine Scene ber Beilsgeschichte in traditioneller Auffassung wählt, ift zugleich sein lettes: seine "Pieta" (Abb. 84). Auch hierzu hatte Quatremere bie Unregung gegeben. Er hatte babei zuerst als Standort einen Altar in St. Sulpice in Baris im Sinn. Canova vollendete nur noch das Modell. Sein Bruder ließ dasselbe nach seinem Tode durch ben Benetianer Ferrari für die Kirche von Possagno in Bronze gießen. Ursprünglich war es für Marmorausführung berechnet.

Der Leichnam Christi am Fuß des Kreuzes im Schoß Mariä gebettet, deren Trauer Magdalena teilt — so das Thema.

Hundertfältig ift es in der italienischen Runft behandelt worben, seltener freilich in ber Plastif als in der Malerei. Das Werk eines Malers ift es in der That auch, an das Canovas Gruppe wohl am eheften erinnert: Fra Bartolomeos herrliches Gemälbe "Die Beweinung Chrifti" in ber Bittigalerie zu Florenz. In beiben Berten tein fturmischer Schmerzensausbruck, sonbern Rlage! Bei bem Renaissancemeister aber beftimmt biefe Trauer allein ben ganzen Empfindungsgehalt, bei bem Rünftler bes beginnenden neunzehnten Jahrhunderts ift ihr in leiser Andeutung echt driftliche Frommigfeit gefellt: Bartolomeos Maria ift nur mit bem toten Sohn beschäftigt, beffen Saupt fie an sich zieht, um es zu füffen, Canovas Madonna aber hat den toten Sohn in ihrem Schoß gebettet und ichmerzerfüllt gen himmel. Die Bewegung ber ausgestrecten Linken kann als Ausbruck ent= fagender Ergebenheit gebeutet Ober soll sie bie werben. furchtbare Wahrheit nur bestätigen? Jebenfalls ift biese Maria eine ber edelften Fi-

guren, die Canova erdacht hat, und das Gleiche gilt von der Geftalt Chrifti. Der Schmerzensausbrud ber Züge und bie passive Bewegung bes Körpers find mit reifer Runft ber Schönheit bienftbar gemacht. Die moberne Kirchenplaftit hat uns an Geftalten dieser Art so gewöhnt, daß wir ihnen Eigenart faum noch zuerkennen, allein man beachte, welche Stellung biese Figuren Canovas ben Marien= und Chriftusftatuen bes achtzehnten Jahrhunderts gegenüber einnehmen. Dann gewinnt ber Ruhm "Haffischer Schönheit", den man ihnen wahrlich zusprechen barf, einen geschichtlichen Wert. Mehr von der Art der vorangehenden Aunstepoche hat die Gestalt ber Magdalena, die sich auf ben Anieen bem toten Christus entgegenschmiegt. Solche wegungen, aus benen bie Rudficht auf

einen weichen, eleganten Linienfluß zu absfichtlich spricht, sinden sich zuweilen in Canovas früheren Reliefs. Eines derselben, von winzigem Maßstab (vgl. S. 42) schilzbert ebenfalls die Kreuzabnahme, aber weit mehr im Charakter des Barocktils. Statt der Magdalena kniet dort Johannes betend der Maria zur Seite, und vier gestügelte Putten neigen sich vor Christus, der hier aber ungleich effektvoller zur Schau gestellt scheint. Gerade dei diesem Vergleich zeigt die Gruppe von Possagno in ihrer Versbindung von sormaler Schönheit mit warmem Empfinden und seierlicher Würde Canovas Kunst auf ihrer Höhe.

Kunst auf ihrer Höhe. — Die "Pieta" steht jet im Tempel von Possagno. Sie bildet den schönsten Schmuck dieses Baues, der in seiner Umgedung wahrhaft königlich über dem kleinen Landstädtchen thront und, wenn man seinen Ursprung bedenkt, in der That ein ganz königsliches Werk ist (Abb. 85). Denn diese Kirche ist die private Stiftung eines einzelnen, Canovas selbst. Schon rein äußerlich bestrachtet ist das staunenswert. Sin fürstliches Vermögen war hierfür nötig. Tropseiner großen Einnahmen konnte Canova es nur durch seine persönliche Anspruchs-

losigkeit erwerben. Weit bezeichnender aber als der Aufwand ist der Charakter der Stiftung selbst. Canovas bamalige Stellung in Rom batte seinem Ehrgeiz alles erlaubt. Er hatte ein Denkmal auf öffentlichem Plat ober in ber Petersfirche ver-Allein er wählte als langen bürfen. Stätte für basselbe seinen kleinen, zuvor taum auf der Karte verzeichneten Beimatsort und als Form einen Kirchenbau, der seine Geftalt bem römischen Pantheon entlehnt. Geistvoll ist darauf hingewiesen worden, daß bies fo gang "jenem echt italienischen Lokalpatriotismus entspricht, ber uns funftgeschichtlich in der Benennung so vieler bedeutender Rünftler nach ihrem Heimatsort entgegentritt und ber kulturgeschichtlich zweifellos ein Nachklang bes altitalischen Glaubens mit seinem Larenkultus ift". Aber auch abgeschen hiervon bezeugt biese Stiftung am besten, wie vornehm und rein Canova gefinnt war. Das erfannte man felbft in Paris an, wo man bem Wiedereroberer ber italienischen Runftschäte zu zurnen alle Ursache hatte. -

Um 11. Juli 1819 legte Canova in Possagno unter seierlicher Beteiligung ber Landbevölkerung persönlich den Grundstein



Mbb. 84. Bieta. Brongegruppe in ber Dreifaltigfeitstirche in Boffagno.

Lieblingsgedanke. Auch unmittelbar wollte position fehr mangelhaft bleibt. er ihm feine Runft widmen. Für ben borischen Fries der Kirchenfront hat er selbst sieben Metopenreliefs modelliert. Sie find zunächst schon als jein einziger Berwichtig, in einer ber Tradition entsprechenden Folge von Scenen einen kirchlichen Stoffkreis zu behandeln. **Vier** Darftellungen sind dem Alten Testament entlehnt: die Schöpfung der Welt und bes Menschen, Rain und Abel und bas Opfer Abrahams, die drei übrigen zeigen bie Berfündigung, bie Beimsuchung und die Darbringung im Tempel. Wichtig sind biefe Reliefs aber auch burch ihren Stil. Außerlich sind fie so einfach wie möglich gehalten. Die Erzählungsweise kann nicht knapper sein: die größte Figurenzahl - brei - zeigt bie "Darbringung im Tempel", und ber Reliefftil ftrebt fichtlich nach klassischer Reinheit. Allein tropbem bleibt Canova auch hier hinter Thorwaldsen zurück. Der malerische Zug seiner Phantafie äußert sich in der körperlichen Wiedergabe bon Wolfen und Sonnenstrahlen und in Berkürzungen, wie sie nur einem Gemälbe erlaubt sind. Dazu kommt zuweilen einerseits eine aus seinen früheren Reliefs wohlbekannte Neigung, die Mimik theatralisch zu übertreiben, andrerseits aber eine gar zu schwächliche Charafteriftif, die boch schon auf ein Nachlaffen ber Phantafiethätigkeit beutet. Abam, ber eben Erschaffene, steht vor Gottvater wie ein zitternder Schulfnabe. Die am wenigsten bramatischen Stoffe, die "Berkundigung", dic "Heimsuchung" und die "Darbringung", sind am beften geglückt, und vor ber größten Aufgabe, welche biefe Reliefs ftellten, ber Berkörperung des Weltenschöpfers, hat Canovas Araft gänzlich versagt. In den christlichen Himmel führt er die antiken Symbole für Sonne und Mond ein, und bei der Gestaltung Gottvaters hat ihn das Erbteil seiner klassischen Schulung auf Frrwege verführt.

Das gilt auch für bas britte firchliche Werk seiner Hand, welches jett die Wand hinter dem Hochaltar des Tempels in Possano schmückt.

Es ist ein Gemälde, aber es bezeugt nur allzu beutlich, bag fein Schöpfer fein lerischen Qualitäten beachtenswert.

zu der neuen Kirche, und von nun an bis Maler war, denn jeder koloristische Wert zu seinem Tode blieb dieser Bau sein fehlt. Seltsamer ist, daß auch die Kom-Thema ift auch hier wie bei jener in Bronze ausgeführten Gruppe bie "Bietà", boch find ben bortigen Geftalten noch 30= hannes, Joseph von Arimathia und Ritobemus gefellt, und oben naht Gottvater in der Glorie. Die Gruppierung zeigt fteife Symmetrie, bie Durchführung bleibt bilettantisch. Bollenbet wurde biefes Gemalbe 1821, aber fein Beginn liegt etwa zwei Jahrzehnte zurud, in einer Beit, in ber Canova wohl angeregt burch den englischen Maler Samilton öfter zum Binsel griff. Die Mehrzahl seiner Gemalbe befindet sich in Bossagno. Wären sie nicht von ber Sand Canobas, fo verdienten fie taum Erwähnung, benn einen felbständigen Wert besitzt weder die in der Art der Borghese gelagerte blonde, noch die in manierierter Profilftellung wiebergegebene brunette Benus (die sog. "Venere Transteverina"), und ebensowenig die von Amor umarmte Nymphe, die Caritas, die Gruppe ber brei Grazien, Cephalos und Profris ober ber schlafende Endymion. Halb wird man an Boucher, halb an Raffael Mengs erinnert, aber nur im Sinne dürftiger Durchschnittsleistungen. Die "Sorpreja", ein bei ber intimsten Toilette überraschtes Mädchen. treibt die süßliche Koketterie weiter als irgend eine der plaftischen Frauengestalten des Meisters. Am besten ist noch die "Citareda", eine Jungfrau mit einer Buitarre; herrscht überall dasselbe, unnatürliche Kolorit. Nur burch den Bergleich mit den teilweise die gleichen Kompositionen zeigenden Bildwerfen werden diese bilettantischen Malereien wichtig, aber es ist auch bei diesem Zusammenhang bezeichnend, daß in der kleinen Gemälbefammlung von Poffagno die Bildniffe - zweimal der gleiche Kopf eines älteren Mannes und ein Selbstportrat - weitaus am hochften Auch die fleinen und größeren ftehen. Bilber in Possagno und Bassano, welche im Unschluß an antike Gemälbe von Berculaneum friesartig anafreontische Scenen zwischen Amor und den Nymphen schildern - die bekannteste ift ber Handel mit Liebesgöttern —, sind mehr wegen ihres liebenswürdigen Inhaltes, als wegen ihrer fünftCanova den "Maler" ist in der Kunstgeschichte fein Raum.

In den genannten Arbeiten dieser lets ten Beit fehlt es äußerlich nicht gang an neuen Bugen, aber keiner berfelben ift geeignet, bas funftgeschichtliche Charafterbilb Canovas wesentlich zu bereichern. Auch das Modell für sein lettes Grabdenkmal, das bes Marchese Salsa Berio (Marmororiginal im Museum zu Possagno) fann bazu nicht beitragen, obgleich es äußerlich ein

Relief in der That gekannt, aber seine Unlehnung bleibt boch nur rein äußerlich, und von dem Geift des gewaltigen Quattrocentisten hat er taum einen Sauch verspürt. Begreiflich genug, benn feine Runft war für die Frührenaissance niemals empfänglich. Sie hatte, um in die Bahnen eines Donatello einzulenken, ihr ganges Befen bon Grund aus verändern muffen, gur Beit aber, als dies Modell entstand, war ihr Schöpfer schon ein halb siecher Mann. Den



Abb. 85. Dreifaltigfeitefirche Canovas in Boffagno.

neues Element enthält. Sein Sauptteil, erften Krantheitskeim hatte ihm bereits lange ein stattliches Relief, zeigt ben Leichnam Beigesetten auf ber Bahre hingeftredt, von feinen Angehörigen beweint. Die Mehrzahl berfelben ift in ber aus früheren Kompositionen wohlbekannten Art aufgefaßt, eine Frauengestalt aber, die sich ju Bäupten ber Bahre mit ausgebreiteten Armen über den Toten wirft, wedt die Erinnerung an eine Kunstweise, ber Canova fonft gang fern geblieben ift. Sie gemahnt an die Magdalena auf Donatellos berühmter "Grablegung Christi" in San Antonio same Durchbilbung gleich ausgezeichnete Bor-

zuvor seine Runft selbst gebracht. Bei ber Marmorarbeit, besonders bei ber Ausführung der Bapftbentmäler, hatte er fich überanftrengt. Darauf war bas Leiben zurudzuführen, welches feine letten Sabre trübte und um fo rafcher zu einer Rataftrophe führte, als Canova sich keine Rube gonnen mochte. Schon frant, arbeitete er im Sommer 1822 in Rom an ber Roloffalbufte seines Freundes Cicognara. Noch ebe dieses durch geistvolle Auffassung und sorgau Badua. Zweifellos hat Canova biefes trät (Abb. 86) ganz vollendet war, mußte er

Canova. 102



Abb. 86. Leopoldo Cicognara.

ben Meißel aus der Hand legen. In seiner Beimat suchte er, begleitet von bem Abbate Sartori, Erholung und glaubte biefe bort in ber That so weit gefunden zu haben, baß er ben treuesten seiner Getreuen, Cicognara, in Badua aufzusuchen gedachte. Allein er tam nur noch bis Benedig, benn auf ber Reise verschlimmerte sich sein Buftand so, daß er bort sogleich im Hause des Antonio Francesconi am Campo San Gallo gebettet werben mußte. Alle ärztlichen Autoritäten Benedigs eilten zu ihm, aber ihre Kunft war vergeblich. Cicognara flog aus Padua herbei, und schon am nächsten Tag nach seiner Unkunft, am Morgen bes 13. Oftober, verschied Canova, ohne Tobestampf, mit fast verklärtem Antlig. "Anima bella e pura" waren seine letten Worte. -

Die Trauerfunde fand in gang Italien und bei dem gangen internationalen Rreis der Kunstfreunde Wiederhall. In Benedig war die Aufregung so groß, daß die österreichische Militärverwaltung Unruhen befürchtete. Dies gab bei ber Beisetungefeierlichkeit noch gu einem eigenartigen Intermezzo Anlaß. Die hatte viele Sunderte zusammengeführt, welche bann auf Bondeln ber Leichenbarke folgten. Denn Canovas fterbliche Refte follten in Boffagno beigefest werden und wurden baher zunächst nach Mestre geleitet. Als ber imposante Leichenzug auf bem Canale Grande die Afademie paffierte, wurde plöglich ber Borichlag laut, ben Sarg zeitweilig in bem bortigen hauptfaal vor Tizians Ge= mälde der "Himmelfahrt Mariä" nieberzuseten. Der öfterreichische Patriarch verweigerte die Erlaubnis, aber Cicognara und die Professoren der Afademie hoben die Bahre auf ihre Schultern und trugen fie zum Saal empor, wo Cicognara beim Schein einer einzigen Facel vor Tizians "Affunta" bem Freund eine furze, ergreifende Grabrede hielt. So ehrte Benedig ben letten in ber Reihe seiner Meister von weltgeschichtlichem Ruhm. — Und diese

Chrung sollte auch monumental verewigt Noch an dem gleichen Tag wurde werden. auf Borichlag Cicognaras eine Substription für ein Ehrendenkmal Canovas in ber Frarifirche eröffnet, welchem ber einst 1794 von ihm felbst für ein Monument Tizians geschaffene Entwurf zu Grunde gelegt wurde. 1827 war es ausgeführt (Abb. 97), und fünfundzwanzig Jahre später wurde das ihm gegenüberftehende Dentmal Tizians vollenbet, fo daß heute diese beiden Monumente fich anbliden wie einst bie "Affunta" und ber Sara Canovas.

Canovas Leichnam aber rubt in ber von ihm gestifteten Rirche in Boffagno, seiner "Bieta" gegenüber, in bem ursprünglich für den Marchese Salsa Berio bestimmten Sarkophage. — Neben ihm ist sein Halbbruber Sartori beigesett, und vor dem Sartophag stehen bie Kolossalbuften der beiben treuen Lebensgefährten (Abb. 87). So wird die ganze gewaltige Auppel der Kirche gleichsam zum Grabgewölbe Canovas, und ihre mächtige Borhalle schaut auf sein Wohnhaus und auf das gleiche herrliche Land-Totenmesse in der Markuskirche am 16. Oktober schaftsbild herab, das dem Meister bei Lebzeiten vor Augen stand. Es ist wohl die schönste Ruhestätte, die ein Künstler je gefunden hat, und noch heute ein Heiligtum Ptaliens.

\* \*

Als Canova ftarb, schien die italienische Runft ihres Fürsten beraubt. Den Toten feierte man noch begeisterter als den Lebenben. Eine unübersehbare Fülle von Nachrufen, Elegien und Sonctten murbe feinen Manen gewidmet. Und kaum war die Flut biefer Gelegenheitsschriften verrauscht, so ging man bon mehreren Seiten gleichzeitig baran, sein Leben und Wirken in umfangreichen Büchern zu schildern. Roch bei Canovas Lebzeiten hatte Cicognara damit begonnen, und seine Darstellung war vom Meister selbst burchgesehen worden. Dann erschienen in rascher Folge die längst vorbereiteten Schriften von Rabella Albrizzi, Baravia, Missirini, Rosini, Quatremère be Quincy - Schilberungen, benen jebes andere Lob eher gebührt als das kunstgeschichtlicher Objektivität. Glühenbe Begeifterung bestimmte sie ausichließlich; fast allen Werken Canovas wird bort das größte, oft fein ersonnene, öfter noch übertriebene Lob, und wenn sich leise einmal ein Bebenken hervorwagt, geschieht dies voll Ehrfurcht. Standen doch alle diese Chronisten seiner Runft noch ganz unter dem Einfluß von Canovas Berfönlichfeit, diese aber war so achtens- und liebenswert, daß sich selbst die Reider und die Kritiker seiner Kunft vor ihr beugten. Das hat auch der deutsche Kunftschriftsteller gethan, ber schon im Anfang unseres Jahrhunberts mit ber Runft Canovas am strengsten ins Gericht gegangen ift: Carl Ludwig Fernow. Deffen 1806 erschienene "Römische Studien" werden mit einem größeren Auffat "Über ben Bilbhauer Canova und beffen Berte" eröffnet, ber felbft bis gur Begenwart wohl die ungunftigfte Beurteilung Canovas geblieben ist. Diese Schrift Fernows war eine charaftervolle That. Man spürt ihr an, daß ihr Berfasser sich bewußt war, einer allgemein gefeierten Größe Fehde zu fünden. Er ist nicht leichtfertig baran gegangen. Gin innerer Biberfpruch gegen biefe ganze Kunftweise muß ihn von vornherein gleichsam instinktiv beherrscht haben, aber seinem philosophischen Trieb gemäß zwingt er sich bann zu logischer Rechenschaft

über fein Gefühl, verallgemeinert die Ergebniffe zu einer besonders in Sinblid auf die Blaftik febr lesenswerten Kunfttbeorie, und beginnt erst von hier aus ben fritischen Feldzug gegen ben Meifter. Dabei bedient er sich bann freilich oft schlimmer Waffen. Seine Siebe find zuweilen boshaft geführt, und man mertt, bag er bes Beifalls einer, wenn auch kleinen, Schar sicher war. Heut erscheint Kernows Schrift als die negative Erganzung zu seiner begeisterten Charafteriftik Carstens' und Thormalbsens. Gerabe dadurch aber wahrt sie noch jetzt bis zu einem bestimmten Grab ihre innere Rechtfertigung, benn die Nachwelt mußte manches herbe Urteil Fernows bestätigen. Das ift zum Teil mit jener schweigenden Kritik erfolgt, burch welche bie Geschichte zum Bericht ber Vergangenheit wird: seit den vierziger Jahren versiegte jene nur von blinder Berehrung getragene Canovalitteratur. Aus ber Reihe ber bahnbrechenden Meister, welche die Nachwelt stets von neuem loden, ihr Lebenswerk zu schilbern, ist Canova seitbem ausgeschieben. Wo man sich später noch mit ihm und seiner Runft beschäftigte, geschah es mehr im Sinne rein geschichtlicher



Abb. 87. Canovas Selbstportrat. Marmorbufte in ber Rirde in Boffagno.

Arbeit. Er ist besonders in Italien gelegentlich zum Gegenstand wissenschaftlicher Specialforschung gemacht worden. Canova als Mensch und als Italiener tann und wird niemals vergeffen werben: die Symnen auf ihn als Künstler aber sind fast ganz verflungen.

Böllig anders hat fich bas Nachleben seines nordischen Gegenkönigs, Thorwaldsens, gestaltet. Seine Rolle in der kunftgeschichtlichen Litteratur reicht bis in die unmittelbare Begenwart hinein. Erft bor furzem bat ein nambafter Kunftgelehrter, Julius Lange, bem Problem seines Schaffens ein gutes Buch gewibmet. Lange ift ein Landsmann Thorwaldsens, allein er durfte sich bei seiner Arbeit mit Recht als Anwalt einer großen, internationalen Gemeinde von Runftfreunden fühlen. Die Schar ber Unhänger Canovas aber ist gerade unter ben zünftigen Runfthiftorifern sicherlich eine sehr winzige, ja biese wagen sich nur noch verstohlen zu ihm zu bekennen, und etwas von biefer Scheu ift auch auf die 1700 Bleiftift= und Feberzeichnungen



Mbb. 88. Stigge Canovas im Mufeo Civico in Baffano.

noch immer fehr zahlreichen Runftfreunde und fünftlerisch gang ungeschulten Laien übergegangen, bie ben Bauber Canovascher Beftalten empfinden. -

Dieser Zauber aber ist wahrlich noch immer vorhanden und wird niemals verfiegen. Er bestimmt auch Canovas kunftgeschichtliche Stellung, und es verlohnt sich wohl, am Schlusse unserer Schilderung allgemeingültig das heutige Charakterbild Canovas, bes Künftlers, im Sinne ber Runftgeschichte au entrollen.

Für basselbe giebt es neben ben bisher erörterten mehr ober weniger bekannten Stulpturen bes Meifters noch zwei andere ungemein reichhaltige und tropdem noch nicht benutte Quellen: seine Sandzeichnungen und feine theoretifierenden Bemerfungen über feine Runft. Beide find vor allem bant ber pietätvollen Sorgfalt feines Salbbruders Sartori der Forschung leicht zu Im Museo civico zu Baffano Händen. enthält bas "Gabinetto Canoviano" etwa

> Canovas, Männer- und Frauenakte, Kopien nach ber Antike, Gewandstudien, Stiggen und Entwürfe, in fieben Foliobänden wohlgeordnet. Canova war in solchen Studien unermüblich. Biele Jahre hindurch begann er mit ihnen fein Tagewert. Dennoch ift die Gattung biefer Arbeiten eine verhältnis= mäßig beschränkte, und schon barin werben sie für die Eigenart ihres Schöpfers charakteristisch. Sie umfassen nur bestimmte Seiten ber Ericheinungswelt, über bie fie fehr felten hinausgreifen. Das intime Rleinleben ber Natur fehlt gang. Es verdient auch Erwähnung, daß fich unter biefen Beichnungen nicht ein einziger Bortrattopf findet. Rur gang vereinzelt tommt wohl einmal eine genrehafte Stigge vor: einige frankische Bauern, beren Trachten Canova aufgefallen waren, ober auch ein Landmädchen (Abb. 88). häufiger sind Tierfiguren, besonders Ungleich stattlicher aber ist Pferbe. die Reihe der Untifen. Bon feinen Lieblingestatuen, den Diosturen, enthält diese Sammlung etwa 25 Aufnahmen. Bon allen Seiten hat er fie topiert, und man begreift, daß biefer Mannertypus fich feiner Phantafie unaus-

löschbar einprägen mußte. Nächst ihnen kehren ber Apollo und ber Herculestorso von Belvebere, ber Diadumenos Farnese, der Laokoon, der Borghefische Fechter am häufigsten wieder. Sehr interessant find auch mehrere Studien nach Michelangelos Fresten in ber Sistinischen Rapelle, zwei von ben "Sklaven", ber Abam aus ber Schöpfung bes Menichen und ber Sankt Bartholomäus aus bem Küngsten Gericht. Kraftloser als hier find biefe Titanengestalten wohl felten kopiert worben! - Diese Stizzen gehören allerdings noch ben erften römischen Jahren an, und das gilt auch von der Mehrzahl ber nach Hunderten zählenden Männer- und Frauenakte und Gewandstudien. Dennoch ist es bezeichnend genug, bag unter ben Aften kaum fünf als wirklich genaue, treue Darstellungen bestimmter individueller Modelle erscheinen (Abb. 91). Faft alle find vielmehr in dem damals gebräuchlichsten Sinne bes Wortes "akademische" Afte, bei benen bas Modell als solches nicht zu seinem Recht

fommt, sondern unter einem den genannten Antiken entlehnten Normalschema seine inbividuellen Ruge einbußt (Abb. 92-95). Auch bei ihnen vermißt man das intime Einbringen in die Natur. Sie zeigen fast sämtlich den gleichen Stil, ja sogar meist die gleichen, ganz systematisch angewandten Techniken: die Männer in schärferen Feberund Bleiftiftumriffen mit einiger Betonung bes Knochengeruftes, ber Musteln und Gelenke; die Frauen sämtlich zarte Gestalten, die sich von dem fräftigen Geschlecht, welches in Canovas Heimat noch heute lebt, auffallend unterscheiben, sämtlich in ganz weich abschattierten Bleiftiftzeichnungen, ohne jeden stärkeren Gegensatz von Licht und Schatten. Gine große Summe von Arbeit steckt in diesen Blättern, unter denen besonders die Männerafte eine fast unerschöpfliche Motivenfülle von der ruhigsten Haltung bis zur ftartften Bewegung bergen, allein es bleibt fast stets eine gewisse Unbestimmt-Ronventionelle Buge, heit der Formen.



Abb. 89. Sandzeichnung Canovas im Mufco Civico in Baffano.

auch sehr starte Verzeichnungen minbern ihren absoluten Wert, und Ahnliches gilt von den Gewandstudien, die gleichsam nur den Faltenwurf an sich wiedergeben, ohne jemals bie Textur eines bestimmten Stoffes zu Um die geschichtliche Bedeutung bieser Arbeiten richtig zu würdigen, muß man sich an die Bemerkung des Antonio d'Este erinnern, daß sich die damaligen Künstler sehr oft ausschließlich mit Studien nach ber Glieberpuppe begnügten. Die tiefere Bebeutung biefer Beichnungen für bas fünftlerische Charafterbild Canovas spricht jedoch erst aus ihrem Berhältnis zur plastischen Ausbrucksweise. Als Studien eines Bilbhauers geben sie sich weit mehr durch ihren Inhalt als durch ihre Form zu erkennen. Es fehlt ihnen der specifisch plastische Zug, bie Blieberung ber organischen Gebilbe nach größeren Formenmaffen und eine scharfe Begrenzung. Gang ähnlich fteht es um bie gezeichneten und in Thon mobellierten felbständigen Entwürfe. Auch biefe geben manche unnötigen Striche, und gelegentlich nicht ben plaftischen Kern, sondern gleichsam Romposition in schattenhaft vibrierenden Marmors rechnet, ja weil ihre Eigenart Linien und zerftudelten Formen. Allerbings find bies meift nur flüchtigste Fixierungen bes fünstlerischen Gebantens. Canovas ganze Kunft sette erft ein, wenn er seiner Kunft wie im Stil seiner Handben Meißel in den Sänden hatte. erscheint wie eine Erbschaft bes alten Steinmegengeschlechtes ber oberitalienischen Dar- auch die Grenzen feines Könnens: fein Bollen

Abb. 90. Sandzeichnung Canovas im Rufeo Civico in Baffano.

Benige Bilbhauer verlangen fo unbedingt wie er ein Studium ihrer eigen= händig durchgeführten Originale. Sein Stoff ist ber Marmor, nur ber Marmor. Die wenigen Bronzearbeiten tommen hier nicht in Betracht. So ausschließlich als Marmorbildner ift Canova jedoch nicht nur beshalb zu würdigen, weil er den Stein mit einer unübertrefflichen Birtuofität und

nur das allgemeinste Bild ber geplanten vornherein mit allen Reizen bes weißen nur bort voll gur Geltung gelangen tann. Auch barin liegt ebenso ein hinweis auf die rein idealistische Richtung Das zeichnungen.

Die letteren zeigen die Individualität, aber

tritt bagegen am unmittel= barften in seinen zahlreich erhaltenen Selbstbekennt= nissen hervor. Der reflet-tierende Bug, ber feinem ganzen Zeitalter eigen ift, war bei ihm ftark entwickelt, und seine Freunde kamen bieser Neigung mit fast ehrfürchtiger Aufmerksamkeit ent-Seine Aussprüche gegen. über Runft sind gleich Orafeln gesammelt worben. Bielfach enthalten fie allerdings nur die im Sauptfreise ber bamaligen römischen Runftwelt allgemein herrschenden Unschauungen, oft mehr eine theoretische Lehre als eine burchlebte Bahrheit, es ftedt in ihnen aber doch auch ein rein perfonliches Element, von bem seine tunftgeschichtliche Würdigung noch heute ausgehen barf.

Wie jeder Künftler ruft er die Natur als höchste Lehrmeisterin an. Me Schönheit sei in ihr beschloffen, aber - man muffe fie zu fuchen und zu finden miffen. Bedingungslose Naturmahrheit sei unkunstlerisch; bas Häßliche habe in der Runft

feine Stätte, benn "die Runfte find Dienerinnen ber Schönheit; fie zur Wiebergabe bes Baglichen zwingen, beißt fie freuzigen." Canovas Schönheitskultus geht so weit, daß er ihm auch außerhalb seiner Runft ben Maßstab seines Urteils entlehnt. Als man ihm einen unschönen Ropf als Bilbnis Correggios zeigt, weist er es als unwahr zurud: ber Maler ber Grazie konne feine häßlichen Feinheit zu behandeln weiß, sondern weil Züge gehabt haben! Ein anderes Mal beseine Künstlerphantasie selbst gleichsam von merkt er: "Wer würde von zwei weinenden

Kindern nicht stets zuerst das hübschere ciuto!" Auch hier greift seine Anschauung tröften!" — Bo die Birklichkeit bas Schone versagt, muffe ber Kunftler fie lautern. Nicht bie "natura comune" burfe er zeigen, sonbern bie "natura scelta": zu ben einzelnen vollkommenen Teilen der Wirklichkeit hat er die übrigen harmonischen selbst zu schaffen. Denn auch ber bildende Künstler ist ein Dichter, seine Kunft ist "ars poetica". Die Form ift auch für ibn letthin nur ein Stoff. in bem er auszubruden sucht, "was seinem Beift als das volltommene Urbild der Wirklichkeit vorschwebt". Auch die Werke felbst follen bies unmittelbar verfunden. follen von der Wirklichkeit gleichsam durch ein fünftlerisches, geiftiges Fluidum getrennt sein. — Ein Donatello hatte im Kraftgefühl seines Naturalismus seinen "Zuccone" einst scherzhaft aufgeforbert, zu schwaten - Canova sagt, es sei thöricht, zu klagen, baß seine Nymphe nicht wirklich sprechen, seine Hebe nicht schweben könne! Zwischen ben Runftler und fein Mobell ftellt er völlig bewukt eine reflektierende Kraft. Urteil und Geschmad follen seine Rachbildung leiten: fie fei "ordinato dalla ragione, abbellito dal gusto"; "il buon giudizio è il primo e solo codice, la miglior regola". -

So bekennt sich Canova vollständig zu ben Brincipien einer rein ibealistischen Runftweise.

Deren Brufftein aber findet er in ber Antite, nur in der Untike.

"Lo studio della scelta natura sulle traccie dell' antico", "bas Stubium ber auf Grund ber Antike zur Schönheit geläuterten Natur" — das ist die Formel, die Canova selbst als bas Leitmotiv seines Schaffens ausgesprochen bat.

Es braucht kaum erft betont zu werben, baß er bamit völlig auf bem Boben ber damaligen Afthetik steht, wie berselbe vor allem burch Mengs und Windelmann bereitet worden war.

Aber diese Grundanschauung wird von ihm auch noch enger im Sinne einer ichon mehr perfönlichen Ruance begrenzt. In allen feinen Bemerkungen bedt fich fein Schonheitsbegriff mit bem der Grazie, ber Anmut. Nicht nur bas Hägliche weist er aus bem Reiche echter Runft, sonbern auch als Sohn seiner Beit. Auch fur Bindelbas herb Charafteristische, bas Markige. mann war "bas über bie Menschheit er-Sein Grundsat ist: "Nur das Gefällige habene Gewächs des Apollo, deffen Körper gefällt"; "Acquista la grazia, e sarai pia- feine Abern erhigen und Gehnen erregen"

über die Grenzen seiner Runft in bas Leben felbst über. Er habe gefunden, daß bie "uomini graziosi" den "uomini severi" immer überlegen wären! In ber Blaftit aber scheint ihm diese "Anmut" nur bei einer maßvollen Bewegung ber Geftalten erreichbar. Die "grazia" sei unzertrennlich von ber "temperanza"; bem echten Künftler zieme



Mbb. 91. Sandzeichnung Canovas im Dufeo Civico in Baffano.

auch in feiner Runft Burudhaltung, ber "riposato senno"; eine starte Bewegung sei viel leichter wieberzugeben als eine garte, Die künstlerische Sprache bierfür sanfte. boten nur jugenbliche, weich geschwungene Linien und Formen.

Wiederum erscheint hier Canova nur



Abb. 92. Sandzeichnung Canovas im Rufeo Civico in Baffano.

maßgebend für alle ideale Form, und seit Hogarth herrschte in ber Afthetit bes Schonen bie Bellenlinie. —

Neben ber Grazie und ber Mäßigung rühmt Canova in seinen Runftgesprächen am häufigsten bann noch ben Abel ber Erscheinung, die "nobiltà".

Anmut, Maß und Würde - bas also ist bie breieinige Gottheit, zu ber er sich bekennt, und schon in diesem "Credo" schlen im Grunde zwei Hauptmächte aller echten Kunft: die Wahrheit und die Kraft. Jene schätzte Canova nur in poetischer Läuterung, diese hat er überhaupt außer Acht gelassen. —

In ungewöhnlichem Grade entspricht diefer Theorie scin Schaffen. Man barf basselbe hier als ein Banges fassen, benn es zeigt trop seines quantitativ großen Reichtums feine im höheren Sinn bedeutende Entwidelung. Das mußte schon juvor allgemeingultig betont werben. Auch ware ein geschichtlicher Brrtum. Sogar bie

alle früheren Biographen bes Meisters klagen, daß es oft schwer, ja unmöglich fei, die Entstehungszeit seiner Berkc zu bestimmen. Wo die Datierung nicht sicher beglaubigt ift, läßt sie sich bei ihm stilkritisch kaum finden. In ber Art, wie er verwandte Aufgaben löfte, blieb freilich ein Forschritt unverkennbar. Es braucht beispielsweise kaum erft baran erinnert zu werden, daß er später den Frauenleib sicherer behandelt hat als in seinen Jugendarbeiten, etwa bei der Psyche und der Hebe. Das find fast nur felbstverftandliche Bervolltommnungen, fie liegen famtlich gang innerhalb der gleichen Runftsphäre beschlossen, und diese erscheint burchgehend einheitlich. Man kann Canova in der That aus wenigen beliebig ausgewählten Werken schon richtig beurteilen, und wem dies gelungen ift, bem bereitet er feine Überraschungen mehr. Denn jene Werke von der Art bes Hercules ober bes Krengas und Damogenos, in benen er absichtlich etwas seiner Begabung Fremdes ichaffen will, haben nur ein äußerliches Interesse und sind für das Berftandnis feiner Runft von geringerem Werte.

Rur einmal hat bieselbe einen entscheibenden Wendepunkt gehabt; ber aber lag, wie wir faben, ganz am Anfang feiner Laufbahn. Er fällt zwischen seine erste Arbeit, seine Dädalusgruppe, und sein gesamtes übriges Lebenswert. Die Dabalus. gruppe offenbart in biefem Sinne Canovas ursprüngliche Begabung vielleicht am reinften. Bei ihr steht ber Künftler ber Natur noch fast gang unbefangen gegenüber, aber ichon bier erfaßt er fie nicht mit ber kernigen Kraft des Realisten, schon hier wird sein Blick von der Grazie geleitet, und ber Hauptreiz seines Werkes ift beffen naive Liebenswürbiateit. Schon mit dieser seiner ersten

Dann aber tam ber junge Meifter fogleich in das Fahrmaffer des Klafficismus. Man barf biefen Ausbruck gebrauchen, denn die Behauptung, daß er diesen Weg selbst führend gebahnt habe,

Schöpfung bietet Canova nicht garenben

Most, sonbern einen gefälligen Trant. Co

pflegt ein wirklich großer Reformator ber

Runft nicht aufzutreten. -

Rom trieb barin schon längst meist mit vollen Segeln; und auch der namhaft gebliebenen Bortampfer find, selbst abgesehen von ben Theoretikern, genug. Bei ber Wahl einer anderen Richtung hätte Canova vielmehr gegen ben Strom ichwimmen muffen. Die Vertreter der Barockfunst, die Michelangiolisten, Berninisten, Borroministen, hatten schon vor seinem Auftreten eine achtunggebietende Gegnerschaft gefunden. Der König der damaligen Kunftwelt war Anton Raffael Mengs! -

Canovas erstes römisches Werk, die Theseusgruppe, ist füglich keine revolutionäre That. Sie zeigt vielmehr nur die folgerichtige Rudwirfung bes flassischen Ibeals auf fein Naturell.

Fehlte es boch trot ber allgemeinen Bewunderung, die biese Gruppe fand, selbst damals icon nicht ganz an Stimmen, welche die zwischen der Dädalus- und der Theseusgruppe liegende Kluft nicht nur erkannten, fondern beklagten. Der Direktor ber französischen Atabemie, Louis Lagrenée, foll bie noch in Arbeit befindliche Theseusgruppe faum eines Blides gewürdigt, den Dabalus aber bewundert haben. "Wenn Ihr biescs Werk wirklich allein gemacht habt," so fuhr er ben jungen Canova an, "warum ändert Ihr benn nun beim Theseus Guren Stil? Warum wollt Ihr Euch geflissentlich Abbruch thun und einen Weg einschlagen, der Guch von der Wahrheit nur entfernen fann? Beweift mir, daß die Dabalusgruppe Gure eigenhändige, freie Schöpfung und nicht etwa ein Naturabguß ist, und ich schicke Euch nach Baris. Dort follt Ihr Guer Glud machen!"

Aber Canova — blieb in Rom. Seine Borbilder waren fortan die römischen Antiten. Das war felbstverftändlich nicht nur eine Folge seines Aufenthaltsortes. im damaligen Baris wäre Canova wahrscheinlich Klassicist geworden, denn die antite Plaftit bot seiner persönlichen Phantafie bie geeignetste Ausbrucksform. Allein man barf behaupten, bag er ohne jene vollständige Hingabe an das klassische Ideal andere Seiten seiner fünftlerischen Boteng fräftiger entfaltet hätte. Canova bejag unftreitig einen bellen Blid für die natürliche Erscheinung — nicht, wie noch zu zeigen ift, für beren specifisch plastische Form,

Schülerschar ber französischen Akademie in wohl aber für ihre organische Wahrheit. Um besten bezeugen dies seine Bortrats. Wer Bildniffe, wie die Clemens' XIII., Bius' VI., bes Kardinals Fesch, Cimarosa's und ber Madame Lätitia gemeißelt hat, ist nicht schlechthin ben Rlassicisten zuzuweisen. Er wußte das Leben selbst zu paden, und nicht nur das physische, sondern auch das seelische und geistige. Auch sonst hat Canova zuweilen seine flaffische Stiliftit gleichsam faft gang vergeffen. Es giebt von ihm im Museum von Possagno eine Buste Fra Ungelicos und zwei römische Studienköpfe (ben einen hat er auch zweimal in Dl gemalt), die eine bei ihm erstaunlich unbefangene Naturbeobachtung offenbaren. Seine fleinen



Abb. 93. handzeichnung Canovas im Mufeo Civico in Baffano.

der Lätitia Bonaparte, sind oft ungleich lebenbiger als ihre formvollendete Marmorausführung, und auch bei ber letteren finben fich oft Teile von kaum übertrefflicher Naturwahrheit. Man beachte nur die verfrüppelten Suge bes Bettlers am Chriftinenmonument und den Faltenwurf des Bluviale Bius' VI. Spricht da nicht vielleicht der ursprüngliche Canova? - Doch bas bleibt und trennt fie von einer echt vollstumlichen

Mbb. 94. Sanbzeichnung Canovas im Dufeo Civico in Baffano.

lethin eine mußige Frage: ber Canova ber Runftgeschichte fteht völlig im Bann ber Anschauungen, die in seiner Runfttheorie entwidelt werben, und feine hiftorisch bleibende Eigenart tann Schritt für Schritt an den oben aufgeführten Leitfäten gemessen werben.

Schon in dieser Thatsache an sich liegt ein gewiffer Aufschluß über das Wefen seiner Kunft. Wo sich Theorie und That so vollständig beden, muß teilweise auch die lettere selbst als ber Ausfluß verstandesmäßiger Überlegung erscheinen, und für einen Künft-

Thonstiggen, so beispielsweise bie gur Statue ler bebeutet bas immer einen Gegensat gum naiven Schaffen. Kür Canova trifft bies vollständig zu; seine Berte felbst tragen es finnfällig, wenn auch mit Worten schwer erweislich, zur Schau. Ihre Schönheit, ihre Anmut, ihre Burbe ift fast stets eine bewußte, oft eine zu absichtliche, zuweilen eine erzwungene. Das legt fich über ihre größten Reize wie ein erfaltenber Sauch

> Runft. Daß Canova stolz war auf fein Bollen, ift fein gutes Recht, daß er bies aber auch in feinen Berten felbst betonte, nimmt biesen oft die frische Unmittelbarkeit, das rechte, gleichsam organische Leben. Und Canova prunkt zuweilen auch mit seinem Ronnen. Nicht zum wenigsten badurch fintt dasselbe bann zur Birtuosität und zur Manier herab.

> Ein Kunstschaffen dieser Art hat es zu allen Zeiten gegeben, kaum jemals aber war es verbreiteter als in der Plaftit des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Darin ist Canova noch ber echteste Nachfolger Berninis, ein Epigone, kein Reformator! -

Allein diese bewußte Kunft stellt sich ein Ziel, das den Ausartungen ber Baroczeit gegenüber einer Erlöjung gleicht. "Übertriebene Anochenund Mustelgebilbe, aufgebunfene Formen, Gewänder, bie ben plöglich erftarrten Wellen eines fturmischen Meeres gleichen. mabnfinnige Physiognomien.

wild zerzauste Loden und Barte, gewaltfam tontraftierenbe Stellungen, Bebarben eines Beseffenen, die heftigsten Bewegungen ohne Ursache und Zweck, und eine burch Glättung bis zur gallertartigen Beichheit getriebene Behandlung des Marmors" in dieses Berrbild faßt einer der damaligen begeistertsten Berehrer ber mahren Untike, Fernow, die Charafteriftif ber Berniniften und Borroministen zusammen. Dagegen ruft Canova bie Unmut, bas Mag und die Burbe auf, und vor diefer Folie bezeichnet sein Lebenswerk in der That den Canova. 111

Übergang zu einer zweiten Renaissance der Quatremère de Quincy am höchsten zu ehren. italienischen Blaftik.

Bon ber ersten, ber bes fünfzehnten Jahrhunderts, ist dieselbe allerdings grundverschieden. Auch für jene war theoretisch bas klaffische Altertum bie höchste Macht, in Birklichkeit aber erfolgte ihre Reformation burch die ureigene Kraft, und die Antike gab nur ben Rechtstitel für eine völlig jelbständige Außerung persönlicher und nationaler Runft. Wie verschwindend gering find Die Berührungspunkte zwischen ben Berken bie formale Sphare, innerhalb ber eine neue

Freilich als "continuateur", nicht als "copiste"! Diesen Ruhm muß auch die Nachwelt bestätigen. So nahe Canova mit seinem Berfeus dem Apoll von Belvebere, mit seiner Liebesgöttin ber Mediceischen Benus, mit seiner Statue König Ferbinands ber Minerva Medica, mit der Mutter Napoleons der Agrippina bleibt — nirgends kann ein feineres Auge bier nur Nachbildungen erbliden, überall bietet bas antife Mufter nur



Abb. 95. Sanbzeichnung Canovas im Mufeo Civico in Baffano.

eines Quercia, Donatello, Ghiberti und ber Antife, wenn man sie mit bem Neuklassicismus ber Zeiten Canovas vergleicht! Nach Form und Inhalt will Canova feine Schöpfungen benen ber Alten anpassen, so weit, baß fie dieselben im Besitze ber Rachwelt allenfalls sogar unmittelbar ersegen könnten. Faft für jebe feiner Arbeiten, nicht nur für feine Geftalten ber flaffifchen Sage und seine Allegorien, sondern auch für seine Bildnisse, läßt sich der Einfluß eines beftimmten antiten Bertes ober bes allgemeinen flassiciftischen Ibeales feiner Beit mit Sicherheit nachweisen. "Continuateur de l'an-

Empfindungsweise jum Ausbrud gelangt. Und gerade dieses Berhältnis kann den Na= men "continuateur de l'antique" rechtfertigen, benn auch die Entwickelung ber antiken Plaftik beruht nicht zum wenigsten in ber beständigen Bariation ber gleichen fünst= lerischen Haupthemata. Der heutige Begriff ber Originalität war bem Altertum fremb. -

Welche Stellung aber würde die Kunst Canovas innerhalb ber Geschichte ber antifen Stulptur felbft einnehmen, und welche gebührt ihr in beren Nachwirkung auf die Kunft ber Folgezeit, innerhalb ber Spättique" — mit biesem Namen glaubte ihn renaissance und bes Neuklassicismus? —

babei Phibias und Pragiteles fast stets in einem Atem genannt werben, muß man ber funftgeschichtlichen Berftandnislosigfeit diefer Epoche nachsehen, thatsächlich aber steht Canova den beiden Griechen noch ferner als

Seine eigene Beit wurde nicht mube erweden, mischt fich leise ein sentimentaler verkünden, er habe die größten Zug — nicht nur die verstohlene Klage um Meister ber griechischen Blastik erreicht. Daß bas verlorene Paradies der Kunst, sondern unmittelbar eine "Sentimentalitat", ein "formellabsichtliches Schwelgen in ber Empfindung: Empfindseligkeit"! Die finnliche Liebe ber Alten ist im achtzehnten Jahrhundert zu finniger Bartlichkeit geworben, und eine ahndiese einander. Bor allem sehlte ihm die liche Wandlung erfuhr in der Kunst auch



Abb. 96. Canova. Olgemalbe von Lawrence.

hellenische Naivetät ber Naturanschauung, ihre sonnige reine Freude an der Form als solcher und ihr echt plastischer Blid. Auch biese Mangel teilt er mit seiner ganzen Zeit. Denn beren Hingabe an bas klassische Alter= tum und an bie Art, wie bieses bie Ratur im Spiegelbild ber Kunft auffaßte, war nur eine zielbewußte Rückschau auf eine ben eigenen Sinnen ferne Bergangenheit. Als ein golbenes Zeitalter ftand die Antike vor ben Bliden ber bamaligen Belt, und in

die antike, naiv-finnliche Schönheit. "Ethos" ber flaffischen Runft vollends wird ganz zum Pathos. Nicht mit Praziteles, wie feine eigene Zeit glaubte, sondern — wie Alfred Neumann sehr fein bemerkt hat — mit Pasiteles barf Canova kunstgeschichtlich in Parallele gestellt werden, mit jenem Meifter, ber im erften vorchriftlichen Jahrhundert in Rom in ähnlichem Sinne und wohl auch in verwandter Art den Grundsat Canovas bethätigte, daß beim alle Berfuche, basfelbe zu neuem Leben zu Studium ber Natur bie klaffischen alteren

Berke der Griechen als Norm zu dienen selbst unmittelbarer maßgebendem Gebiet: es hatten: im Berhaltnis zu Phidias und Pragitif dem Forteles ein Epigone und Eklektiker! — Richt nur aus außeren Grun-



Abb. 97. Grabmal Canovas in ber Frarifirde in Benebig.

Die größte Rluft aber, die zwijchen Canova ben gilt uns gerade die Stulptur ber Belund seinen antiken Borbildern bleibt, liegt lenen als ber Gipfelpunkt ihres fünftlerischen auf anderem, für fein fünftlerisches Schaffen Bermögens überhaupt. Ihre Phantafie felbst Meyer, Canova.

war eine so entschieden plastische, daß wie es F. Th. Bischer ausbrückt - "bie Darstellung des Wesens der Bildnerkunst mit ber Darftellung feiner geschichtlichen Erscheinung bei bem gricchischen Bolt in einer Beise zusammenfällt, die ber Bufunft fast teinen weiteren Entwidelungsstoff übrig ließ". Nur noch einmal in ber ganzen Folgezeit hat es eine in ähnlich hohem Grabe plaftische Rünftlerphantafie gegeben: bie Michelangelos. Auf feinem anderen Gebict aber sank nach diesem die Runft so rasch und tief wie in biefer seiner ureigensten Rraft echt plaftischer Geftaltung. -Canova glaubte freilich, auch barin ben rechten Beg zu ben Ibealen ber Alten guruderobert zu haben, allein das war eine Selbsttäuschung. Seine großen Denkmäler, vor allem bas Christinenmonument, schließen sich, wie wir fahen, gerabe in ihrem malerisch gebachten Aufbau ben "versteinerten Bilbern" ber Barodzeit an, in feinen Statuen fehlt oft bas plaftische Gleichgewicht, vor allem aber läßt seine Formenbehandlung selbst ben echt plaftischen Blid häufig vermiffen. Raffael Mengs malte Statuen, Canovas Figuren aber gleichen zuweilen in Marmor übertragenen Gemälben. Diese malerische Art seiner Kunst ist, soweit sie fich rein formal und technisch außerte, bercits bei ben einzelnen Bildwerken felbft und besonders auch bei feinen Beichnungen erörtert worben. Allein sie wurzelt letthin in einem tieferen, gleichsam funftpfychologischen Gebiet.

Es sei verstattet, auch hier wieber an eine Bemertung Bischers anzuknüpfen, ber bas "innerfte Besen" ber Bilbnerfunst als ein "reines Gleichgewicht bes Subjektiven und Objektiven, eine reine Mitte zwischen der im ftrengften Sinn bilbenben und empfindenden Phantafie" erflärt. Rach Maßgabe bieser tiefgrundigen Definition brachte Canova zu viel bes Subjektiven und ber empfindenden Phantasie mit und bethätigt beibes auf Roften ber objektiven "inneren Beftimmtheit" und ber fest umriffenen, herben, reinen Form. Die lettere wird bei ihm bald durch zu große Weichheit, bald durch übertricbene, schwülstige Kontrafte geschäbigt. Seine jugenblichen Körper sind wie von Dämmerlicht umspielt, fie haben bas, was man in ber Malerci "sfumato" nennt, und was im musitalischen Ausdruck den schärfsten Gegensatz zu jeder kraftvollen Energie bietet: einen füßen, weichen Wohlklang. Ift doch dafür sogar schon seine äußerliche Behandlung des Marmord bezeichnend! Canova liebte es, die Marmoroberfläche gänzlich, oft die zur Spiegelung, zu glätten und stark mit Wachs zu tränken. Das mag wiederum aus einem archäologischen Irrtum entstanden sein; jedenfalls nimmt es dem Marmor seine "körnige Durchsichtigkeit" und trägt noch dazu dei, die Formen in rein malerischer Urt verblasen und verschwommen erscheinen zu lassen.

Dieser malerische Rug in ber Blaftit Canovas ift geschichtlich eine Erbschaft ber Barodfunft. Aber ce bleibt boch beachtenswert, daß er gerade bei einem Oberitaliener hervortritt, bei einem Sohn venetianischen Hinterlandes. Italien gerabe feine größten Roloriften Bie einft für Athen bie Plaftit, dantt. fo ift für Benedig bie Malerei bie gleichsam eingeborene, nationale Aunft ge-Und die oberitalienische Stulptur selbst hat bereits in ber Renaissance eine Epoche gehabt, in welcher ber Rlassismus in ähnlicher malerischer Beichheit fprach. Das ist ber Charafter ber Bildwerke eines Tullio Lombardo in Benedig und eines Agostino Bufti in ber Lombarbei. Bor bem herrlichen Grabbenkmal bes Dogen Andrea Benbramin in Benedig hat Canova wohl oft selbst gestanden, und Tullios Statuen ber driftlichen Tugenben am bortigen Sartophag, die fo ftart antifisieren und tropbem einen so wenig antiken, fast fentimentalen Ausbruck zeigen, die ferner auch mehr malerisch, als plastisch gebacht sind — sie müsfen in ber Phantafie Canovas verwandte Saiten berührt haben. Deren eigener Rlang aber läßt die in ber Renaiffance immerbin noch fraftvollen Tone im Sinne ber ganglich veränderten Reitstimmung garter, einschmeichelnder und felbft füßlich werben. Jebenfalls zählt Canova kunstgeschichtlich eher zu ben letten Spätlingen der Hochrenaissancemeister als zu der Reihe derer, die gleich ben großen Borfampfern ber Quattrocentofunft, einem Giovanni Bisano, Quercia und vollends Donatello, selbständig eine neue Blütezeit ber Blaftit beraufführten. ben herben Reiz ber Quattrocentisten und ber Präraffaeliten hatte Canova ebenfowenig Geschmad wie für den ber Statuen vom

Tempel zu Ügina, denen er nur ein ar- Plastik als "ars poetica" oft zu wörtlich chäologisches Interesse abgewann, während genommen. Er will in seine Schöpfungen sich Thorwaldsen bei ihrer Ergänzung liebevoll und tief in ben Beift bicfer noch im einem Gebicht fagen läßt als in einem Werben begriffenen Runft versentte.

Mit dem Namen Thormaldiens wird jederzeit am besten charakterisiert, was Canova fehlt. In seiner nordischen Natur brachte Thorwaldsen gerade jene "Objektivität" und jenen plaftischen Blid für bie "innere Beftimmtheit" ber Formenwelt mit. bie bem Benetianer am eheften mangelte. Thormaldsen trat seinen Aufgaben fühler Sein geistiger Horizont war gegenüber. zweifellos beschränkter. Selbst seine Berchrer bestätigen, er sei "unwissend in allem, was außer bem Bereiche seiner Kunst liegt". Auch sein Empfindungswesen war ungleich scheibet ben Garten vom Wiesengrund, bem weniger intensiv ausgebilbet. Richts lag hügelland und ber Trevisaner Ebene. Rings ihm ferner als Bärtlichkeit ober gar Senti- Stille und Blumenbuft. Begreiflich, daß mentalität. allen Beiten lieber als die Menschen, die die rechte Stätte für seine Muse. um ihn litten." Er ift eine im Sinne lachelnbe Anmut im Museum brinnen bleibt der Antike gesundere Natur als Canova. Boraussehungslos sicht er die Form als Natur selbst. Der Weltgeist freilich mag folde, ohne tiefere seelische Empfindung, auf sie nur mit freundlicher Fronie bliden, aber mit jenem ruhigen Gleichgewicht, die wenn er hier ber mahren Antite gebenkt: ein Hauptkennzeichen echt plaftischer Wir- sciner eigenen so weit gesunderen Jugend, tung ift. Canova dagegen ist ganz ein beren ewiger Schönheit Canova nur wenige Sohn seiner Beit, feinsinnig und warm Strahlen zu entnehmen wußte, um mit empfindend, eine ibeal angelegte Dichter- ihnen bennoch ein neues Zeitalter ber Runft natur, und er hat seine Auffassung ber zu beleben.

zu vieles hineinlegen, was sich beffer in Bildwerk, und diesem Frrweg folgt oft auch seine Formensprache. Allein Inhalt und Ausbrud gebieten bei ihm über jene Grazie, die auch in der Runft über innere Biderspruche am leichtesten hinwegträgt. —

Neben bem Museum in Bossagno liegt ber Garten Canovas, ber unversehrt erhalten ift. Rofenbufche faffen feine reinlichen Pfabe ein, links ragt einsam eine große Binie auf, und nur ein Gitter "Seine Hunde waren ihm zu Canova hier am liebsten weilte! Es ist ihrer Wirkung ebenso sicher wie in ber

## Litteratur über Canova,

soweit fie für bie vorliegende Arbeit benust murbe.

- Isabella Álbrizzi, Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova descritte Venezia 1809, Pisa 1821—1825.
- (A. Paravia) Notizie intorno alla vita di Antonio Canova. Venezia 1822.
- Cicognara, Biografia di Antonio Canova. Venezia. 1823.
- Biblioteca Canoviana ossia Raccolta delle migliori prose e de' più scelti componimenti poetici sulla vita etc. di Antonio
- Canova. Venezia. 1823/24. Melchior Missirini, Della vita di Antonio Canova libri quattro. Prato. 1824.
- Gio. Rosini, Saggio sulla vita e sulle opere di Antonio Canova. Pisa 1825.
- Missirini, Del tempio eretto a Possagno da Antonio Canova. Venezia. 1833.
- Quatremère de Quincy, Canova et ses ouvrages. Paris 1834.
- herm. Lude, Canova und Thorwaldsen, in Dohme, Runft und Runftler ber erften Balfie bes neunzehnten Jahrhunderts. Leipzig. 1886. I.

- Carl Ludwig Fernow, Römische Studien. Vittorio Malamani, La morte di Canova. Bürich. 1806. I. Beitschrift Archivio Veneto. Fasc. 63. 1886. S. 93 ff. unb Memorie del conte Leopoldo Cicognara tratte dai documenti originali. 1. 2. Venezia. 1888.
  - Giovanni Contarini, Canova a Parigi nel 1815. Feltre. 1891.
  - Annibale Campani, Sull' opera di Antonio Canova pel ricupero dei monumenti d'arte Beitschrift Archivio storico V. 1892. S. 189 ff. a Parigi. dell' arte.
  - Giambattista Sartori-Canova, Gypsotheca Canoviana. Bassano. 1894.
  - Malucelli, Il tempio eretto in Possagno da Antonio Canova. Discorso. Bassano. 1894.
  - Pietro Caliari, Il Canova a Verona. Verona 1896.
  - Vittorio Malamani, Un' amicizia di Antonio Canova. Lettere di lui al conte Leopoldo Cicognara. Citta di Castello. 1890 unb: Antonio Canova, Auffat in ber Beitschrift: "Natura ed arte" (Mailand). VII. 1897/98. No. 3—5.





